

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



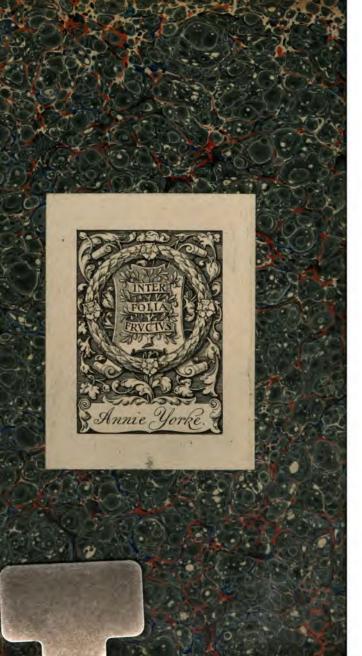







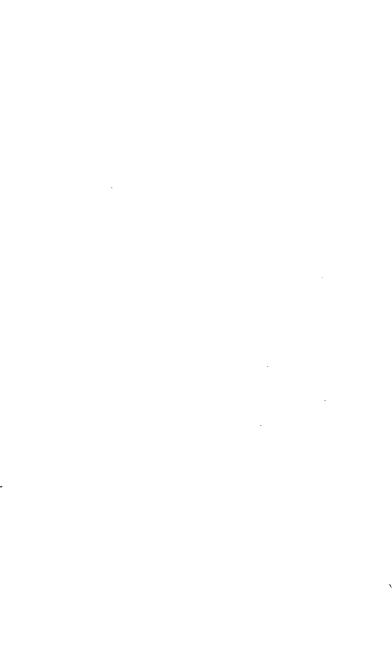

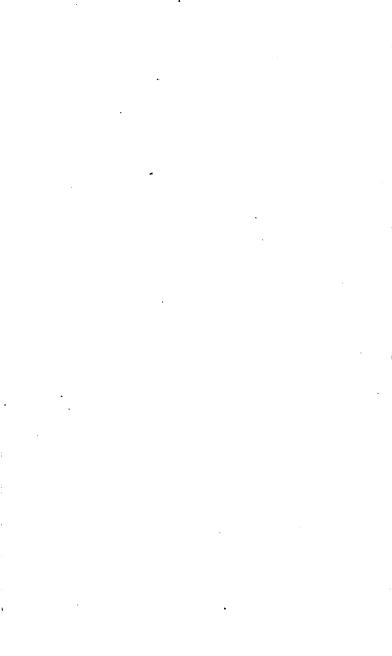

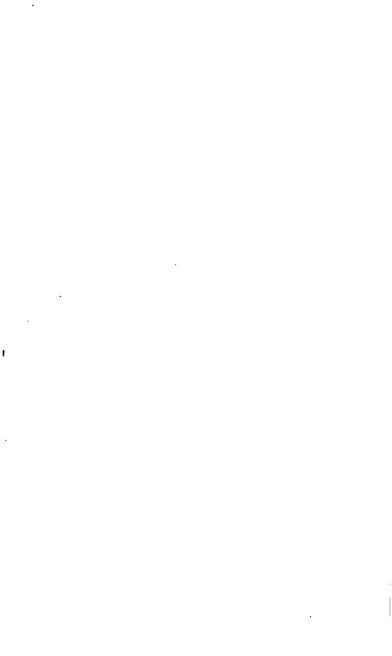

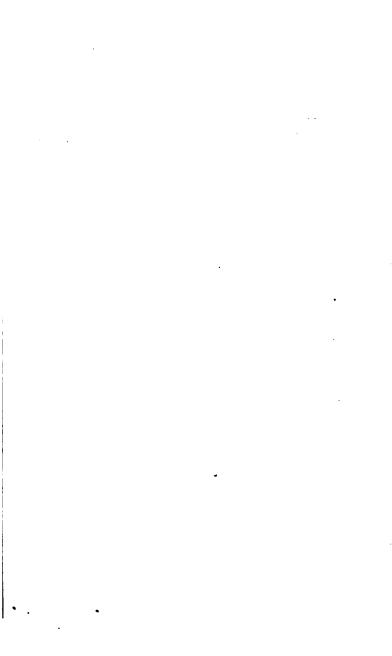

## Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

IX.

Zweite Lieferung.

Dierter Band.

Berlin, bei G. Reimer. 1826.



# Besperus,

ober

45 Sunbposttage.

Eine Lebensbefchreibung

nou

Jean Paul.

Drittes Beftlein.



## 26. Sunbposttag.

Drillinge — Beufel und fein Bwillingbruber — bie auffteigende Der rade — Entbedung von Spigbabereien.

2008enn ich in Konventgarden über das Trauerspiel ges weint hatte: fo murd' ich doch im Epiloge bleiben, ben fie nachher halten, ob ich gleich über ihn lachen mußte. Allein nur aus bem Trauerfpiele fuhrt ein Quergafchen in bas Luftfpiel, aber nicht aus bem Belbengebicht; furs ber Menfch fann nach bem Ermeichen, aber nicht nach bem Erheben lachen. Ich barf es baher nie perftatten, daß ein Biellefer fogleich nach dem 25ften Rapis tel diefes anfange. Benn man überhaupt felber gufieht, wie fie einen lefen - namlich noch funfmal elender, ges bantenlofer, abgeriffener ale man fcreibt - (ich rebe blos vom Fleiß: Renntniffe fallen von felbft beim Lefen meg, und die Autorfeder fann die Lebensgeifter des Les fere, wie der Pumpenftiefel das Baffer doch nur auf eine gemiffe Sohe ziehen ) wie fie bei den beften Stellen zwei Blatter auf einmal umwenden, bald zwei ungleiche artige Rapitel entern laffen, balb in vier Wochen erft ein Rapitel gar hinauslefen, bas in einer Sigung hatte burchfein follen - wie folche flaffische Lefer oft furz vor einem Befuche ober unter bem Undrehen ober gar Unfengen ber Saarwidel ober unter bem Ausfammen ber Saare, ( bie gar bas erhabenfte Rapitel einpudern ), lettes lefen oder ein rubrendes unter dem Reifen mit der gangen Stube

— wenn man bebenkt, daß unter solche Leser die meisten Scheerauer und Flachsensinger gehören, und blod die Leserinnen nicht, die sich in alle Bucher und Manner einzuschießen wissen, und denen einerlei ift, was sie lesen oder heirathen — und wenn man gar die trauzige Betrachtung macht, daß, wenn über diese Leser nicht einmal der Lesegroschen, den sie fürs Buch bezahlen mussen, so viel Gewalt besitzt, um sie zum Genusse rührenz der und erhabener Blätter zu vermögen, daß es diese lange Periode noch weniger erzwingen werde: so preiset man das deutsche Publikum glücklich, das doch solche Werke nahren, an denen wie an Truthünern das Weiße bas Beste ift.

Da ein solcher Truthahn auch die Wiener Beits fchrift ift, und ich vorige Woche im Traume bachte, mein hund schreibe daran: so wirds hierher passen, daß ich meinen Iresal widerruse. Mir fallt der Traum nicht auf, — (ba die Korrespondenzbestie gleichfalls hofmann\*) heißt) — daß diese gar der in einen hund eingewindelte und verpuppte Professor sei. Ich ware gar nicht darauf versallen, daß ein Professor der "praktisschen Cloquenz" in der Form eines hundes der Welt Drucksachen apportierte, hatte nicht einmal in Paris ein Kerl sich mit konterbanden Waaren in eine Pudelhaut einnahen lassen, um so verkappt durchs Ihor zu kommen. Schon aus der ungleichen Größe beiber Wesen hatte ich wissen konnen, welche Zeit es sei; aber ich ging im tollen Traume so weit, daß ich den hund

<sup>\*)</sup> Der Profesor Doffmann und feine Beitschrift, worin er im Anfange ber Revolugion jeden freien Geift als Thronenftar, mer gefangen nahm, ift freilich langft vergeffen; aber man fann ja den nachften neueften deutschen Mitta ftatt feiner fegen.

wirklich examinierend zwieste und befühlte, als der Prosfessor, den ich hinter dieser Karaktermaske suchte, selber lebendig zur Thur eintrat. Er hob zwar sofort alle Berswechslung; ich legte mir aber, gleichsam um ihm Gesnugthuung zu geben, die Strafe auf, das ganze Ding bekannt zu machen, und noch dazu sein Mitarbeiter d. h. seine Monattaube zu werden, die monatsich heeft . . . Es sollen daher viele wirklich in der Wiener Zeitschrift (denn in der erften Auflage vergaß ich das zu fagen, daß ich nur geträumt) nach Arbeiten von mir geforschet haben : ist das möglich, ich bitte ? — —

Bir haben unfern Biftor unter lauter truben Bermuthungen fteben laffen: jeto finden wir ihn wieder vor einem Begegniß, das fie alle bestätigt.

Wer den Apotheker Zeusel, um den sich der ganze Vorfall dreht, nur von Sorensagen kennt, weiß, daß er ein Hasensuß ift. Befagter Tuß — ein Hase und der Teusel behalten, wenn auch das ganze Fell abgestreift ift, noch den Fuß — sah es gern, wenn ihn ein Herr von Hose ausschmausete und — auslachte; er konnte nicht bescheiden verbleiben, sobald ihn ein Vornehmer zum Narren hatte. Der edle Maß benahm ihm daher seine Bescheidenheit oft. Von diesem vertrug er wie die Flachssensinger alles, von Victor nichts. Ich erklar' es nur daraus, weil Viktors Satiren allgemein und passen, und für das Bestern waren; die Menschen aber vergeben lieber Pasquill als Satire, lieber Verleumdung als Ermahsnung, lieber Spotsen über Orthodoge und Uristokrasten als Vernünfteln darüber \*). — Demungeachtet,

<sup>&</sup>quot;) Dafee mar es in Athen erfaubt, Die Gotter ja berfpotten, aber nicht ju bergeinen.

ob Beufel gleich von Matthieu biefesmal wieder gehanfelt und geprellet wurde, wollt' ers ihm nicht recht vergeben, fondern befam bas Chiragra barüber.

Es war namlich furg por bem erften April manche haben jahrlich 365 erfte Aprile -. als der Junter ben Apothefer in jenen April fchicfte. In St. Lune maren icon brei Bad = und Trinfgafte angefommen , brei junge wilbe Englander, die fich fur Drillinge ausgaben, aber mahricheinlich nur nach einander, nicht mit einander ge= borne Bruber maren. Blos ihre Seelen fchienen Dril= linge bes Gemein = und Freiheitgeiftes ju fein; fie ma= ren fo republitanifch, daß fie nicht einmal an bem Sofe erfcbienen, und hielten wie jeder Englander uns alle (mich und ben Lefer und den Cloqueng = Profeffor) fur Chriftenfflaven und bie Freigelaffenen fur Steckenknechte. Die Bauberfraft eines abnlichen Bergens trieb balb ben Regierrath Flamin in ihre fartefifchen Birbel; fie ma= ren taum acht Tage ba, fo hatten fie mit ihm fcon einen Rlub beim Raplan gehalten. Er verfprach ihnen auf Oftern bas Geficht ihres Landsmanns Sebaftian; und den edlen Matthieu hatt' er gleich anfange mitgebracht. Magens Freiheitbaum mar blos ein fatirifcher Dornftrand; feine Satiren erfetten die Grundfate. Rur ein einziger Drilling, ben felber ber Bofe mit Sornern und Bodfugen, namlich ber Satir, ritt, fonnte ben beißenden Evangeliften und falfchen Freiheit = Upo= ftel recht leiden; benn in einem heitern lichten Ropf nimmt jedes fremde Big = und Bligmort einen großern Schimmer an, wie' Johannismurmchen in bepblogiftifiers Luftart Beller glimmen.

Ule Matthieu den Pfarrfutscher und den Lohnlafai der Englander, den Blaebalgtreter Beufel - den Bmil-

lingbruber bes Apotheters - erblickte: erfand er etwas, bas ich eben ergablen werbe. Der Apothefer mußte fic befanntlich feines leiblichen Brubers fcamen, weil er ein bloger Balgtreter mar, und feinen andern Bind machte, als mufikalifchen - und weil er ferner fchlechte innere Dhren und außen gar feine batte. Jedoch batt' er fich wegen ber letten mit einem gerichtlichen Beugniß gebecft, das ihm nachruhmte, daß er feine Schallmufcheln auf eine ehrliche Urt burch einen Baber verloren, ber ihm von feiner Schwerhorigfeit belfen wollen. Aber fein Ropf war fein Dhr. Benn er einen Stab an ben Redner ober an feinen Seffel hielt, ober wenn man gerade über feinem Ropfe predigte: fo borte er recht gut. Saller ergahlt abnliche Beifpiele, g. B. von einem Sauben, ber allemal einen langen Stock an die Rangel als Leiter und Steg ber Andacht fließ. Geine Laubheit, Die ihn eber ju einem hochften Staatsbedienten, als ju einem Lohnbes dienten berief, mendete ihm gerade ben Gieg uber ans bere Bablfandidaten ju, weil bem Rato bem altern fo bieß fich ber luftige Englander - feine narrifche Stellung gefiel.

Der eble Matthieu, beffen Berg eine eben so dunkle Farbe hatte, wie seine Saare und Augen, hing die Drilslinge als Koderwurmchen an die Angel, um den Aposthefer zwischen seinem und Flamins Arm nach St. Lune zu bringen. Zeusel ging freudig mit und ahnete das Unsglud nicht, das ihn erwartete, nämlich seinen Bruder, mit dem ers schon seit vielen Jahren gegen etwas Gewisses ausgemacht hatte, daß sie einander in Gefellschaften gar nicht kennen wollten. Der Balgtreter begriff ohnes hin aus Einfalt gar nicht, wie ein so vornehmer Mann wie Zeusel, sein Bruder sein konnte, und verehrte ihn

im Stillen von Beitem; nur eine Sache vertrug er nicht, trot seiner blodinnigen Gebuld, die, daß sich der Aposthefer für den Erftgebornen ausgab: "bin ich nicht, sagt' er, um eine Biertelelle langer und eine Biertelftunde alter als er?" Er schwur, in der Bibel sei es verboten, seine Erftgeburt zu verkaufen — und er war dann wie alle, denen eine dumme Geduld ausreißet, nicht mehr zu handigen.

Der Apotheter bemertte nach bem erften Gorecten über ben daftehenben Bruber mit Bergnugen, bas nies mand feine Berbruderung fenne; er wollte es daber auch nachthun, und forderte vom Bruder Bedienten fo falt wie jeder, ju trinfen. Der Balgtreter befah, indem er ben Ropf niederbog, bamit ber Bruder oben barüber bie Befehle gabe, mit Erffaunen und mahrer Achtung die filbernen Gatterthore und Beinschellen auf den Suffen feines Bermandten, und beffen Suftgehenf von Stahl = guirlanden der Uhren. Beufel hatte fich gern - mare bem Junker ju trauen gemefen - gegen die Britten ans geftellt, ate betrog' er fich und hielte bes Sauben Bucken fur übertriebene Rriecherei gegen Sofleute; er mare bann im Stande gemefen, baju ju fegen, ber Opifthoto= nus gegen Nieders fei berfelbe Rrampf wie der Em = profthotonus \*) gegen Bobere - aber wie gefagt, der Benfer traue Boffunfern!

Die Britten indessen nahmen den Narren fammt seiner Gelbborfe am hintern faum mahr, und wunderten sich blod, was er da wolle. Ihre republikanischen Blamamen schlugen mit Flamins seinen zusammen, und zwar

<sup>\*)</sup> Emprofibotonus ift ber Rrampf, ber ben Menfchen bors marte frummt - ber Dpifthotonus beugt ihn rad warts.

fo , daß ber hoffunter fie für Frangofen und fur Reife-Diener und Birtularboten ber frangofifchen Propaganda wurde genommen baben, wenn er nicht geglaubt hatte, nur ein Rarr fonne eine versuchen und eine glauben. Matthieu hatte Scharffinn, aber feine Grundfage -Bahrheiten, aber feine Bahrheitliebe - Scharffinn ohne Gefühl - Bis ohne Breck. Er mar beute nur barauf aus, burch losgegundete Streiffcuffe ben Apothes fer immer in ber Ungft. zu befeftigen, irgend eine Ibeens verbindung werde ihn den Augenblick auf ben baftebenben Bruder lenfen. Go legt' er recht gludlich neben ber ben armen Safenfuß auf Die Folter Des ,gefpielten Bafens," als er ironisch fur ben Repotismus focht. "Die Pabfte, " die Minifter (fagt' er) geben wichtige Poften nicht dem gerften beften, fondern einem Manne, ben fie genau a gepruft haben, weil fie mit ibm faft auferzogen mur-, ben, namlich einem Blutfreund. Gie denfen gu mos "ralifch, ale daß fie nach ihrer Erhebung ihre Bermands sten nicht mehr fennen follten, und fie halten den Sof afur feinen himmel, mo man nach feiner in die Bolle werdammten Magenschaft nichts fragt. Beil ein Die anifter fo viel verdauen fann wie ein Strauf: fo mune "bert man fich, daß er nicht auch wie ein Strauf feine "Gier voll Unverwandten in ben Sand und por die "Sonne wirft, und ihr Auftommen nicht dem Bufall "anvertrauet. Aber nichta vertragt fich meniger mit bem "achten Repotismus als bieß; ja felber ber Strauß "brutet ju Racht und in faltern Orten perfonlich, und "unterlaffet es nur bann, mo bie Sonne beffer brutet : "fo forgt auch ber Mann von Ginfluß nur in folden "Gallen fur feine Bettern, wenn großer Mangel von "Berbienften es fordert. Ich gefteh' es, bie Moral

"ten; aber das Berdienft ift defto großer, wenn man "ohne alle moralische Berdienstlichkeit mit seinem Stamm= "baum gleichsam die halben Thronstufen überdeckt." — Dieser satirische Huttenrauch und Schwaden nahm die Britten für ihn ein, jumal da der Rauch edle Metalle voraussetz, nämlich die höchste Unparteilichkeit bei einem Sohne, dessen Bater Minister war.

Da ber Upotheker bas Sauper zerlegte - Dat hatt' ibn ersucht, le grand escuyer tranchant ju sein - fo paßte fein Freund es ab, bis er einen großen Truthahn an der Gabel hatte, um ihn in der Luft wie Reiger die Bifche, und noch bagu italianifch ju gerfallen; bann nahm der Edle feinen Beg über den Partage = Truthahn und über Pohlen durch die Bablreibe, bis er in den Erbreichen anlangte, wo er ftille lag, um da die Bemerfung zu machen, daß gang naturlicher Beife ber erfte große Diftator feinen eignen Gohn auf feinen Ihron nach fich werde hinaufgezogen haben: "fo hab' er fich " oft beim Glachsenfingischen Bogelschießen an den Rins "bern ergobt, die mit den Rronen und Beptern, welche " die Bater herabgefchoffen, herumfprangen und damit "marfen und fpielten." - Der Saube unterhielt burch feinen Bifierftab und feine Bundruthe, Die er an den Sifch ftemmte, die freiefte Berbindung mit dem gangen Rlub und fab feinem arbeitenden Bruder gu, wie er fagte und Matthieu, ber ben Borfchneiber liebte, aber bie Bahrheit noch mehr, fonnte feinetwegen nicht die Res flexionen über die gefronten Erftgeburten unterschlagen, fondern er mertte frei an, man follte wenigftens unter ber regierenden Familie, wenn auch nicht unter bem Bolfe Die Babl frei baben. "Test benten wir nicht einmal

"wie die Juden, bei denen zwar eine halbthierische Miss"geburt noch die Rechte eines Erstgebornen hat, aber
"doch keine ganze thierische. \*)" — Der Balgtreter
wurde durch die fallopische Muttertrompete des Stads mit
neuen Ideen des Erstgebornen geschwängert — sein Brusder wurde von der Angst mehr zerlegt, als der indische
hahn in der Luft. — Der Evangelist suhr fort: "auch
"bei den Juden hat blos die thierische Erstgeburt, weil
"sie nicht mehr opfern dursen, das beste Vutter, und ist
"heilig und unverletzlich — das übrige Bieh gehört uns
"ter die jung ern Sohne."...

- Darauf fagte er ploglich und lachelnd bas Roms pliment: "blos mein Freund hier mit dem Truthahn "macht die glucklichfte Muenahme von meiner Behaup-"tung und fein herr Bruder mit bem Stabe da die bes " trubtefte; es find aber Bwillinge, und er ift nur eine "Biertelftunde alter als ber Saube." Er manbte fich unbefangen an ben Beffabten, ber fein Beficht ichon gum Rrieg mobil gemacht hatte: "nicht mahr, eine Biertels frunde alter?" - "Ja, ftraf mich Gott (fagt' er), "bas bin ich: mas fagt mein Bruder?" - Der Upothefer mußte matt ben Dividendus an ber Gabel fenfen, ob er gleich burch bie berabgeschnittenen Quotienten ichon leichter mar. Der Balgtreter überschauete fluchtig alle Befichter und entbecfte überall barauf einen ichmeigenben Unglauben, ben ber Junter burch feine falten Berfiches rungen noch lesbarer machte. "Der gange Scherg -

<sup>&</sup>quot;) Siehe bie Bochenfchrift: ber Jude, S. 380, 3. B. nach bem Buch Lebufch Atteret Sabaph ift ein Menich mit einem Thiertopf eine menschliche Erftgeburt, aber bin Infett, ein ganges Thier ift es nicht.

fagte Beufel leife - ift wol fur Riemand intereffant. " Da der Balgtreter die leife Erzepzionhandlung nicht burch feinen langen Beborfnochen babbaft werden fonnte er fab aber bann nicht ab, wie er feinen Progeg und fein Erftgeburtrecht behaupten wollte - fo trat er feinen Beweis an und jog vier lange Fluche, als eben fo viel fpllogiftifche Figuren heraus und budte den Ropf unter fei= nen Bruder, damit ber uber bemfelben feine Salvagionfdrift einreichte. Der Apotheffer, der nicht die Erftgeburt fondern nur bas mantend machen wollte, daß er fein Bruder fei und der ihm megen Zweifel über beffen Situlaturen nicht gern anreben wollte, fagte bittenb gu Matthieu: "Geben Gie ihm Recht, tenn er weiß gar " nicht, wovon wie bieber gesprochen haben." - Schnell und abgeriffen, aber mit einer unglaubigen Diene, fagte baber ber Junfer gu ibm : "Er foll Recht haben, mein Freund," und feste unter bem Ochein, ihn ablenten gu wollen', bagu: " recht frifch und jung fieht er aus." "Bei Gott! (verfette er aufbrennend) der ba ift jun = "ger; aber er fam hinter mir icon gufammengefahren , auf die Belt in der Geftalt eines Tabatbeutels - er "ift aus ben Bettelmannern \*), die von mir abfielen, "jufammengebreht und gezwirnt," Der Balgtreter brannte nun alle Ranonen auf bem Ball feines Ropfes ab, er= bittert burch bie Effigmienen und Biftblicke und bie Un= borbarteit feines Blutfreundes a er fpannte baber ben Daumen und den Ohrfinger aus und feste fie wie Birfelfuge an fein eignes Geficht, um es auszumeffen, bann wollt' er beide ale ein Langenmaß über das Geficht feines Blutfreundes legen - er murbe bann, ba ber Menfch gebn

<sup>\*)</sup> Die Spinner nennen bas Abfallge ber Baummolle fo.

Befichtlangen hat, das fremde und fein eigenes Beficht gegen einander gehalten , und bann aus ihrem verfchies benen Dage leicht auf ihre Statur geschloffen haben aber der Apotheter madelte, und ber Balgtreter fette ben Daumen gang falfch über bem Rinnbacken ein. Bier hob ben Daumen, ber fich in ben weichen Baden eine tunten wollte, etwas Bartes und Rundes auf, und ber Balgbiener trieb burch bas Beruntergleiten an bem Rinnbacken eine Bachelugel jum Maule heraus, womit der Avothefer feine eingefrempten Bangen ausgefüttert batte wie mit einem Polfter, um bas eingelegte Bilds wert des Gefichts jum erhobenen aufzuftulpen. Die bers ausaleitende Rugel warf wie eine Bofelfugel den Apos thefer um, b. h. feine Belaffenheit, und er fagte gum Lauben, der jebo gar ju einer Siftorie von feinem Rabls forfe überfcreiten wollte, mit bligenden Augen nur fo viel, "ihr Menfch habt feine Lebensart, und euer altes " rer Bruder muß euch erft abhobeln." Da aber der Ralfant icon in der Naturgeschichte des Rahlfopfes forts fdritt: fo eilte Beufel bavon mit ber Entichuldigung, der Berr Sofmeditus Sorion warte heut' Abende auf ihn. Der ernfthaftefte unter ben Englandern trat gang nabe an ihn und fagte: "empfehlen Gie mich bem Doctor, "und, ba er fo gute Ruren macht, fo fagen Gie ihm "in meinem Ramen, Gie maren ein großer - Rarr."

Raum war er jum Dorfe hinaus: so dauerte den Ralkanten der Emigrant, und er wollte in der Hiftorie des Rahlkopfes aufhoren. Der Evangelist schiette ihn das her dem erbosten Zwilling nach, um ihn jest in der Racht einzufangen; und nahm dafür selber den historisschen Faden auf. Nämlich an einem Abend, wo der hof nicht im Schauspiel war, hielt der hofapothefer

(ber himmel weiß wie) fein Ruffnackergeficht aus einer ber erften Logen heraus. Matthieu, damals noch Page, voffierte ben Balgtreter im Scheitelpunkte feiner Perucke, namlich in ber Sallerie gerade über ihm. Der Ralfant ließ oben an einem unfichtbaren Roßbaar einen fleinen Safen nieberfteigen, ber wie ein Raubvogel über ber berausschauenden Perucke bing, die ich fur ein Ibeal von Baaren halte. Denn fie fchien aus bem Ropfe, bem die Locten und bie Bergette langft ausgefallen maren, als Eingeborner und Bechfer herausgewachfen gu fein, und Riemand nahm fie fur adoptiertes Pelgwerf. Der Balge treter ließ den Saten fo lange über der Beructe mie eis nen Perpenditel fcmanten, bis Gewißheit ba mar, bag er in die Bergette eingegriffen. Sofort bedient' er fic feiner Sande als Fuhrmannwinden und bob (wie ber Froft andre Gewächse) die gange Frifur aus ben Burgeln und gog langfam bie Bopfperucke mie eine fleigenbe Baar=Mongolfiere in die Bohe. Das Parterre und ber erfte Liebhaber und ber Lichtpuper murben vor Erftaunen ju Gisichollen, ba fie ben Schwanzfometen in gerader Muffteigung gur Ballerie aufgeben faben. Unf bem Upothefer, ber feinen Ropf abgedeckt und falt angeweht fublte, richteten fich die wenigen naturlichen Saare auch empor por Schreden, wie bie funftlichen; und als er fich mit bem fahlen Scheitel umdrehte, um der Rreugerhohung feines Saarwuchfes nachzusehen, ließ fein Bwillingbruber (um nicht entbedt zu werben) bas gange barene Deteor, bas bem Saar ber Berenice im himmel nachwollte, gar unter die Leute herunterfallen vor feinem Gefichte vorbei, und fab gelaffen berab auf die Rulminagion im Radir wie die gange Gallerie. - -

Bahrend unferer Erzählung haben die Bwillinge ein-

ander geprügelt. Der Erfigeburt = Afgeffift rief braugen auf dem mit Nacht überdeckten Glachfenfinger Beg in einem fort : herr hofapotheter! Und ba er feine Unts wort vernehmen tonnte, mußt' er mit bem Sorrohr an iebes Ding, ob es etwan rebe, fochern. Endlich fließ fein Bifitiereifen an die Erfigeburt, und er ging bin, um fie um Bergebung und Retour ju erfuchen. Upothefer mar bermagen im Rochen und Sprudeln, daß er, als der Balgtreter feinen Ropf unterhielt, um beffen Untwort einzuholen, feine Sand in eine Rugel anschies Ben und fie wie einen Glockenhammer auf die Pfeilnabt bes untergehaltenen Sauptes fallen ließ, worauf die Sau= derglorfe einen ordentlichen Ton angab. Der Apotheter murde, wenn man ihn recht verftanden und ihm Beit gelaffen hatte, durch biefen Bainhammer die Guturen auf dem tauben Saupte um Bieles vorgehoben baben; aber fo ftorte ihn fein eigner Bruder, ber ihn am Ropfe - benn der Balgtreter murbe feine Finger als Schmude nadeln in die funftlichen Saare gelegt und ihn daran gelenkt haben, mare bie Perucke am Ropfe feftgemacht gemefen - wie ein Geftrauch niederbog, um fein Bors rohr als ein zweites Rudgrat fo fart und doch fo behuts fam über bes Zwillings erftes ju legen, bag Diemand tomplizierte Frafturen bavon trug, ale ber Borftab. -Darauf fagte er gute Nacht und empfahl ihm , fich links ju halten, um nicht irre ju geben . . .

— Satte ich gewußt, daß diese Geschichte so viele Blatter überschatten murbe, ich hatte fie lieber meggeworfen. Um andern Morgen ftattete ber unverschamte
Matthieu einen Besuch beim Rreugtrager ab, an deffen Sanden jest das vom Born reifgemarmte Chiragra gluhte;
er wollte — weil er jeden Sadel seiner Unverschamtheit

, mit einer größern beantwortete — die gichtoruchigen Sande ju neuen Ragenpfoten machen, um frische Spaß=Rasta= nien aus dem Feuer ju nehmen. Aber der Apotheker, dessen Gerz nur klein, aber doch nicht schwarz war, fühlte sich zu sehr gekrankt, und als Matthieu über seine Alagen lachend und schweigend von ihm ging, ohne sich nur die Mühe einer Entschuldigung zu geben: so schwur der Chiragrist, ihn — da haben wir wieder den Rarren — zu stürzen.

Tritt wieder auf, mein Biltor, ich fehne mich nach fconern Seelen, als biefes Bebruder Rarren ba bat! -Niemand von und lebt und liefet fo in den Tag binein, bag er nicht mußte, in welcher biographischen Beitperiobe wir leben : es ift namlich 8 Tage vor Oftern, mo Beus fel auf dem Wege nach St. Lune ift. -Wlamin binterbrachte unferm Biftor ben Spag mit bem franten Beufel. Er miffiel ihm ganglich, fo wie ihn Schriften wie der Untihppochondriafus, bas Bademefum oder die mundlichen Erzähler gedruckter Spage - Die fadeften als ler Gefellschafter - efelten. Er fonnte nie eine Thierhabe gwifden zwei Rarren anlegen: nur ber Entwurf eines folden Schlachtftude figelte feine Laune, aber nicht Die Ausführung, fo wie er Prügelfzenen gern in Smols let (ben Deifter barin) las und bachte, aber niemals feben mochte. Sogar von den Rorper = Bonmote und Band = Pointen am fremden Leibe bacht' er gu gering. Schabig, die ich boch den frummen Bis (wie frumme Sunden) nennen mochte, und die das mahre attifche Gala fleiner Stadte find; benn mahrer Big, buntt muß fich wie bas Chriftenthum nicht in Worten, fondern in Berten offenbaren. Er fab unfere Thors beiten mit einem vergebenden Muge, mit bumoriftifchen

Phantasseen und mit dem ewigen Gedanken an die alges meine Menschennarsheit und mit schwermuthigen Schlussen an. Sobald er den bosen Punkt ausnahm, daß Beusel sich jedem Edelmann zum Mieththier so lange, bis ihn dieser zurückprügelte, vorstreckte, wie man in Paris Schooshunde zum Spazierengehen miethen kann: so hatt' er gegen dessen Eitelkeit, da sie zumal in anz dern Fällen gutmuthig, freigebig und oft sogar wißig war, wenig einzuwenden. Niemand ertrug Eitelkeit und Stolz liebreicher als er: "was hat denn der Mensch das "von," sagt' er viel zu lebhaft, "wenn er kein Narr "ist, oder wo soll er denn aushören, demuthig zu sein? "Entweder zu gut oder gar nichts mussen wir von uns "benken."

Biftor fattete alfo bei feinem Sausherrn jugleich einen freundschaftlichen und einen arztlichen Besuch mit feiner theilnehmenden Seele ab. Diefe Befinnung griff berrlich in ben Plan bes Upothefere, ein, ben Doftor anzuwerben, damit er gegen Magen biene. "Dagu "brauche ich nichts (fagte Beufel zu Beufel), "ale daß "ich ihn die Intriguen, die bas Schleunesiche Saus "gegen ihn fpielt, feben laffe, benn er ift ohne mich "nicht raffiniert genug baju." Denn er halt überhaunt ben Selden ber Sundpofitage - ber's auch willig litt ein wenig fur bumm, blos weil biefer gutmuthig, humoriftisch und gegen alle Menschen vertraulich mar. In ber That gab ihm bas Leben in ber großen Welt zwar geiffige und forperliche Bewandtheit und Freiheit, wes nigftens großere; aber eine gemiffe außere Burde, bie er an feinem Bater, am Minifter und fogar oft an Matthieu mahrnahin, fonnt' er niemals recht ober lange nachmachen; er mar gufrieden, daß er eine hobere in feis

nem Innern hatte, und fand es fast lacherlich, auf der Etbe ernsthaft zu fein, und zu gering, folz auszusehen. Bielleicht konnten sich eben darum Biktor und Schleunes nicht leiben; ein Menfch von Talenten und ein Burger von Talenten haffen einander gegenseitig.

Ch' ich bem Upothefer erlaube, alle Saden bes Ochleunesichen Ranter-Gespinnftes vorzuzeichnen: will ich nur erflaren, marum Beufel hieruber fo allwiffend mar, und boch Biftor fo blind. Diefer aber mar es, weil et fich unter feinen Freuden auf bas Errathen gleichgultiger pber ichlimmer Leute gar nicht legte; er fcmebte uberbaupt, wie ein Paradiesvogel immer in ber Simmelluft, vom Schmuzboden abgetrennt, und flog, wie alle Paras biesnogel ber lofen Febern megen, immer gegen ben Wind; baber befam er, aus Mangel an Berbindungen, bie mundlichen Sofzeitungen erft, wenn alle Beis bucken, die Lafaien der Pagen und die Ginbeiger fie icon fcmarg gelefen hatten; - oft gar nicht. - Der Upotheter ift im entgegengefesten Salle, weil er gwar Die fchlechten Mugen, aber auch die guten Ohren eines Maulmurfs hat, und weil in ber camera obscura feis nes ahnlichen Bergens fich leichter bie Bilber ber vermanbten Rniffe malen; noch dazu fest er zwei lange Borrohre - zwei Sochter - an die Rabinette oder viels mehr an ihre Liebhaber an, die daraus fommen, und horcht burch bie Rohren manches weg, mas ich in biefer Lebensbeschreibung recht herrlich ichon im dritten Seftlein nugen fann. Es gibt Menfchen - ber mar fo - bie nur Nachrichten ohne Jutereffe fur den Inhalt erbesen wollen, und Perfonalien ohne Realien, und die alle große Belehrte, aber feine Gelehrfamfeit - alle große Stantemanner, aber feine Politif - alle Generale, ohne Atebe jum Ariege - ju tennen fuchen, perfonlich und fchriftlich.

Es tann fein, bag mancher feine Lefer ichon aus bem Borigen von bem, was Beufel jest entbeden will, Wind hat. Ich gebe bes Apotheters Darftellung in folgender verjungten:

Der Minifter babe ben Gurften fonft niemals in "fein Intereffe gieben tonnen, felten in fein Saus; gmar "hab' er gumeilen eine Tochter, Die ihm gefallen tonnte, ", aber entweder bas ver-Achiebene Intereffe bes Tochtermanns mar allemal bem "feinigen ungunftig, ober auch ber Ginfluß feiner Berr-"lichfeit (bes Lords). Daber fei er mehr ju entschulbis gen, ale ju verdammen, daß er die Partei des "Ochmachern ergriffen, namlich bie ber verlaffenen "Aurffin, Die boch allemal etwas fei, und welche ibre "italianifden Runfte vielleicht nur noch verbecte. Im 5, Bangen genommen fei es alfo nicht unrecht, daß man "bie Furftin, die viel Temperament habe, burch "Matthieu an Ochleunes Saus ju fnupfen fuche, wor-"in man fich nach ihrer außern Tugend-Grandesta ge-"niere, indeß man fie durch ben Sofjunter über bie "Ralte ibres Gemahle beruhige." . . .

Wenn sich der Lefer das Schlimmfte vorftellt: fo begreift er Biktore unglaubiges Erftarren und Berfluchen; er ließ aber Zeufeln erft ausreden.

"Bum Glud habe herr hofmeditus bem Saufe "bie Ehre erwiesen, oft hinzukommen; und die Schleu"nesichen werden ihn wahrscheinlich auf alle Beise "jum oftern Geschent seiner Besuche ermuntert haben, "da er zumal dadurch auch den Fürsten eingewöhne. Er "wisse hierüber mancherlei von guter hand."

Bittor errieth, mas Beufel aus Soffichfeit verfcmieg, den Wint auf Joachime. "Sonderbar ift's "doch," bacht' er, "daß mir mein Bater faft baffelbe afchreibt! - Aber ein habiches Gewirre von Abfichten! wich mache bei meinen Absichten auf die Fürffin ben "Minifter gu meinem Deckmantel, und er mich bei feis "nen auf den Furften zu dem feinigen." - Das hatt' er ohne mich miffen follen, daß bofe Menfchen die guten nie aus Liebe fuchen, und bag Joachimens Berg nichts ift, als ein Rober in ber Sand bes Minifters; aber bichterische Menschen, die immer bie Plugel ber Phantas fie auffpannen, werden, wie die Lerchen, wegen ibret ausgefpreigten Flugel, fogar in Reben feftgehalten, welche die weiteften Mafchen haben, wohurch fonft leicht ein glatter Bogelforper glitte. Nur noch ein Bort: marum betrug fich Biftor gegen die beften Men= fchen, gegen Rlotilbe, feinen Bater je. feiner, anftanbis aer und ichoner, ale ber befte Weltmann; und gegen mittelmäßige und fcblimme benahm er fich boch fo lints: warum? - Beil er alles aus Reigung und Achtung that, und nichts aus Eigennut und Nachahmung; Beltleute bingegen behaupten ein immer gleiches Betra= gen, weil fie es nie nach fremben Berbienften, fonbern nach eignen Absichten abformen. Daber gab ihm fein Bater auf der Insel unter den Lebendregeln - die uberhaupt eine feine, verftectte Beiffagung von feinen Sehlern und Begebenheiten maren - diefe mit: man begeht bie meiften Thorbeiten unter Leuten, die man nicht achtet.

"Da nun Motilde dem Furften gefalle: fo werde "diefer Matthieu, der um fie icon vor einigen Sahren "geworben, fie zu feinen Eroberungen zu machen fuchen, "um durch fie viel wichtigere zu machen."

Pfui! rief Biftors ganze Seele, fest feb' ich erft alle Stacheln der Dornenkrone, die auf dein Herz ges drückt wird, du arme Klotilde! "Matthieu ware langst "mit seinen Heurathantragen weiter herausgegangen, hatt', er die gegenwärtigen Aussichten (eines — Chebruchs) "näher gehabt. Vielleicht sei auch Matthieu noch über "die Zurücksunft ihres Bruders (Flamins, wegen ihrer "verkleinerten Erbschaft) in Sorge, ob ihn gleich der "Tod seiner Schwester (der beerbten Giulia) ein wenig "entschädige. Daher liebe die Fürstin Klotilden, da des "ren heurath mit Matthieu nur eine Sache des Interspelle sei. Kam' es aber wirklich zu einer Vermählung, "wie wahrscheinlich sei, da Matthieu sie schon durch "Grobheit dem Kammerherrn abnöthigen wurde"...

(Es ift ein eigner Bug bes Evangeliften, bag er gegen Schwache grob und oft gegen diefelbe Perfon rauh und wieder fein mar) - "fo konnte jener und Jenner fich "im wechfelfeitigen Bergeben üben; und bas Band "ber Freundschaft murde fich auf einmal um vier Perfo= "nen in verschiedenen Schleifen wiefeln. Diefe vierfache "Berkettung riffe bann Reiner mehr auseinander und "alles ginge jum Teufel. Der einzige Mafchinengott, "ber bie Anupfung biefes Anotens noch verhuten fonnte, "fei ber - S. hofmeditus. Ihm verfage S. le Baut "vielleicht die Tochter nicht, ba er ihr jum Sofdamen= "amt verholfen" - ",welches damals, da ich mich ""Ihnen nicht beutlich erflaren burfte, gerabe meine ", mahre Abficht mar, die Gie eben fo gut lerriethen, ",,als ausführten"" - "und ba bas Schicffal bes "Sohns (Flamins, ber nach ber allgemeinen Meinung "noch verschollen war) ja in ben Sanden Gr. Serrlich= "feit fiche. Much zweifle er am Bewinnen ber Furftin

"nicht, ba er (der Doktor) bisher ihre Gunft befessen, und sie ihn bem Dr. Ruhlpepper vorgezogen. Durch ", den Berluft Klotilbens und Ugnola's waren den Schleus, nesschen die Flügel beschnitten."...

Schurfe! hatte hier Flamin geflucht; aber Biftor, ber glaubte, diefen moralischen Staubbefen verdiene nur ein ganges Leben, nie Gine Sandlung, und ber mit ber größten Unduldung ber Lafter eine ju große Duldung ber Lafterhaften verband, diefer fagte, aber mit mehr Site, ale man nun vermuthen wird: "o bu gute Furftin! die "beutichen Storpionen figen um bein Berg und ftes "den es gur Bunde und gießen als Balfam Gift in die, ,Bunde, damit fie niemals beile! - Abicheuliche, ab-"Scheuliche Berleumdung!" Biftor lobte und verfocht gern feine Freunde ju lebhaft - und gwar aus Reis gung jum Begentheil; benn ba er bei feiner eignen Chre die Belobbriefe feines Gemiffens den Schandgemalben ber Belt rubig und frumm entgegenfeste, fo mar's zwar feine Reigung gemefen, die Chre feiner Freunde fo falt ju vertheidigen, wie feine eigne, aber es mar Ge= horfam gegen fein Bewiffen, es (trot bem Befühle ber Entbehrlichkeit) mit ber großten Barme ju thun.

Das höfische und triumphierende Lacheln Zeusels war eine zweite Berleumdung; ber Tropf hielt Biftor für ein Zifferblatt= oder Stundenrad bei der Sache und fich für den Perpendikel. Daher sagte Biftor mit einem aus Wehmuth und Stolz gemischten Unwillen: "meine "Seele erhebt sich zu weit über Eure Hoffleinigkeiten, "über Eure Hoffpigbubereien, mich ekelt Euer Kram "unausfprechlich. — D du ebler Geift in Maien= "that! — —"

Er ging mit burchiconittenem Gergen weg - ber

Nachtwächter, der ihn allemal im höhern Sinne an die Beit und an die Ewigkeit dazu erinnerte, rief seines Lehs rers Gestalt vor seine weinende Seele — und Motilbe mit ihren blassen Mienen kam mit und sagte: "siehst "du noch nicht ein, warum ich so bleiche Bangen habe "und so schnell in das fromme Thal Emanuels ziehe?"
— und Joachime tanzte vorüber und sagte: "ich lache Sie aus, mon cher!" — und die Fürstin verhüllte ihr unschuldiges Gesicht und sagts aus Stolz: "vertheis dige mich nicht!" —

Der Leser kann sich leicht benken, daß Biktor ben Namen Rlotilbe für zu groß hielt, um'ihn nur in einer solchen Nachbarschaft über die Lippen zu bringen — wie die Juden den Namen Jehovah nur in der heiligen Stadt, nicht in den Provinzen, auf die Zunge nahmen. Seine Seele heftete sich nun an den Nachstor seiner Liebe, an die von Zeuseln besprütte Ugnola. Es war ihm ers munscht, daß gerade jeho der Kaufmann Tostato aus Kussewiz ankommen mußte, um seine katholische Oftersbeichte in der Stadt abzuthun: er konnte bei ihm doch auf Verschwiegenheit über die Maskopei=Rolle in der Bude dringen, damit er der gemishandelten Fürstin wesnigstens den Schmerz über eine gutgemeinte Beleidigung, über die in die Uhr eingeklebte Lieberklarung ersparte.

### 27. Bundpofttag.

Mugenverband - Bilb binter Bettevorhang - Gefahr fur zwei . Eugenden.

Rlotilbe ging in ber Leibenwoche, unter Liebtofungen pon ber Rurftin entlaffen, nach St. Lune. Offermoche tragt fie ihr Berg voll bebedter Gorgen nach Maienthal ju ahnlichern Seelen, wenn fie vorher burch Die Borholle gegangen, namlich burch einen fchimmernben Ball, den ihr - oder hoflicher ju reben, ber Furffin ber Furft am britten Ofterfeiertage gibt. . . . Ift biefe Blume mit bem Melonenheber bes Lodes ober Schicks fals aus meinen biographischen Beeten ausgeftochen und verfest: fo merf' ich bie Beber meg und prugle ben Spit jurud - ich habe mich fo fehr an fie gewohnt, wie an eine Berlobte: mo treib' ich am Sofe wieder einen weib= lichen Charafter auf, ber, wie ihrer, heilige und feine Sitten verbindet, Simmel und Belt, Tugend und Ion, ein Berg, welches (ift es anders mit etwas Rleinem zu vergleichen erlaubt ) ber unfern Belben angfligenden und auch wie ein Berg aussehenden montre à regulateur ahnlich ift, welche mit bem Beiger ber Sofftunden einen Beiger ber Sonnenftunden und ben liebens ben Magnet verfnupft.

Jeho find wir noch bie gangen Ofterfeiertage beis sammen; benn Sebaftian muß zum Pfarrer Cymann, um ihn und die brittischen Drillinge und seine liebe Rasplanin und mehr Liebes zu sehen. Er ware gern schon am Ofterheiligenabend bem Regierrath bahin gefolgt (und dem Lebensbeschreiber mar's so lieb gewesen, wie ein Ofterfladen, weil er der Stadte und hofe auf bem Pas

piere abersatt ift) aber ber Genius ber gartlichften Freundsschaft winkte ihm, nur wenigstens bis den ersten Ofterstag Flamins und Klotildens wegen, welche beibe einans der so lange entbehret und so sehnlich gewünscht hatten, sich wechselseitig neue Wunden nun mitbringend, zurückzubleiben, gleichsam als woll er fragen: "die ersten "Freudenblicke dieser so lange aus einander gedrängten "Geschwister wird doch mein ungläcklicher Sebastian "nicht storen wollen?" — Wahrlich, nein! antwortete seine Thrane.

Die Stadt war nun von seinen Geliebten ausges leert — die Leidenwoche war eine wahre für ihn — nicht einmal die Fürstin, gleichsam die Clektrizitätträges rin seiner auf sein eignes herz zurückgewehten Liebeslams me, war ihm seit langen erschienen — denn mit dieset Stimmung konnt' er nicht zu Joachimen geben — — als ihn der Pater der Fürstin, die heute bei ihm (am h. Ofterabend) gebeichtet hatte, besuchte, und vor ihm einen Wundzettel ihrer Augen entfaltete, und ihn freundlich schalt, daß der Hosbeichtvater dem Hosmidikus Sunden, statt zu erlassen, vorzurücken habe. "Ich wollte morgen verreisen", sagte Viktor. — "Gut!" sagte der Pater, "die Fürstin verlangt schon heute Ihre Gulse."

Auf dem Wege zu ihr sagt er zu sich: "hat denn "Toftato das Ofterbeichten verschworen, daß er jest "Abends noch nicht da ift? und wo wird ihn der Dent "fer morgen haben?" — Hier! antwortete — Toftats hinter ihm. — Go einen luftigen Bußfertigen hatte noch keine Sakriftei gesehen. Das Freudens und Teuselds und Beichtfind sagte die Ursache seines frohen Tobens: "die Fürstin hab' ihm als Landsmann heute das halbe "Gewölbe ausgekauft." — Eh' Biktor auf seinem Go

ficht die ernsthaften Mienen in Reih und Glied gestellt hatte, mit welchen er ihm die Bitte um Verschweigung seines kaufmannischen Vikariats thun wollen, ich meine die Budenverwaltung, so erfreuete ihn der springende Beichtsohn mit der Nachricht, daß die Fürstin nach seinen und ihren Landsleuten, nach seinen Affocies gefragt, und daß er ihr gar nicht verborgen, daß einer einmal das letzte ohne das erste gewesen — nämlich ihr hofmes diffus felber. — "Donner!" sagte der . . .

Der arme Narr von Kaufmann meint' es gut, und es war weiter nichts anzustellen, als die Untersuchung, ob nicht Agnolas Fragen Bufall gewesen — ob sie die Uhr noch habe, aber je aufgemacht, ob kein Wind die Lieberklarung als einen verschwisterten Wind fortgetries ben. —

Bebenklich bliebs, daß gerade der Pater und der Kaufmann, gerade die bofen Augen und die guten Nachsrichten in Einen Sag zusammensielen; in diesen 30sten Marz, in den Ofterabend, Da dieser Besuch fur meisnen Helden sehr merkwurdig ist z so bitt' ich jeden, sich recht bequem zu seben, und die vom Buchbindergolde verpichten Blatter dieser Erzählung vorher aufzuspalten und Acht zu geben, wie ein Spion.

Alls Biftor im Schlosse war, stieß ihm der Pater auf, welcher sagte, er gehe auch mit. Es war ein Gluck; denn ohne diesen, Wegweiser hatt' er schwerlich den Pfad durch, ein Labyrinth von Zimmern in das veranderte Krankenkabinet gefunden. Und mit ihm ging wie ein Riebiz die Sorge durch alle Gemacher, er werde auf dem Gesichte der Fürstin ein Klaglibell gegen das eingesperrte Billet doux erblicken; aber nicht einmal ein Ansfangbuchstabe oder das rubrum eines Urtheils pand

auf ihrem Befichte, als er vor fie trat, und feine Bets termolfe mar feitmarts gegangen. Wenigftens flich eine, Die über der Fürftin felber bing, feine ab; fie mar nam= lich frant, aber nicht an Augen blod, und eine gweite. Botfchaft, die ihn holen follte, batt' ihn nur verfehlt. Sie empfing ibn im Bette - nicht ihrer Rranfheit, fondern ihres Standes megen: benn fur Damen von eis nigem Range ift bas Bette bas Soflager - die Mooks bant - ber Bochaltar - die Konigpfalg - furg ber Furftenftuhl und Geffel. Bie der Philosoph Desfartes, ber Abt Saliani, und ber alte Chanby, fo fonnen fie in diefem Treibhaus am beften benten und arbeiten. Db fie gleich im Bette lag, fo mar fie, wie gefagt, nicht gefund, fondern von Ropf= und Augenschmerzen angefallen. Daher hatte fie von ihrer fortgeschickten Dies nerschaft fur heute nichts behalten als eine Rammerfrau, Die fie fehr liebte, und die Mucke an der Wand, die fie irrte, und unfern Doftor, ber eines von beiden unters ließ. Ich hatte eine im offenfrehenden Bilbertabinet feße bafte Sofbame gern mitgegablt; aber fie faß fo frumm und unbeweglich braugen, daß Biftor fchwur, fie ift entweder ein Anieftuck oder - eine Deutsche - oder beides. Es ersparte ben verbrubten Mugen ber Furftin eben fo viel Schmerzen, bag ber grune Lichtschirm und bie grunen Utlastapeten und die grunen Utlasgardinen im Rranfentabinet ein mogendes blaues Belldunkel gus fammengoffen, ale es gefunden Mugen Bergnugen vers icaffte. Eine einzige Bacheferze ftand auf einem Leuche ter, ben alle Sahrzeiten einfaßten, namlich abgebilbete über welche Sitte ber Großen, Die Natur immer nur in Spielmarten, in effigie und durche Rovierpapier, nie

in natura felber zu genießen, ich hier webet meine Meis nung noch die Grunde fagen kann, weil ein ganzes-Ertrablatt

- vonnothen mare, um nur unter fo vielen möglichen Grunden, marum fie überall - auf ben Tapeten auf ben dessus des portes - des trumeaux - des cheminées - auf ben Bafen - auf ben Leuchtern auf ben plats de menage - auf ben Lichtscheer = Unter= faben - in ihren Garten - auf jedem Quart eine Landschaft, die fie nie betreten, einen Galvator Rofa-Belfen, den fie nie befreigen, gern figen feben . . . ich fage, weil unter fo vielen Grunden, warum fie es thun und ber alten Ratur diefes jus imaginum einraumen, ber mahre nur von einem Extrablatteben auszuklauben mare, indem nur ein folches es weitlauftig entfcheiden Bonnte, ob es davon fomme, daß ihnen die Ratur, wie einem Liebhaber die Beliebte, bei ber emigen Trennung ihr Bild geschenft - oder bavon, baf bie Runftler ibnen, wie den alten Gottern, bas gerade am liebften bringen, mas fie haffen - ober daß fie bem Raifer Ronftantin gleichen, ber gur namlichen Beit bas mahre Rreug abschaffte, und die Abbildungen deffelben vermehrte und beiligte - ober baf fie aud feinerem Gefuhl bas bauerhafte, aber mufivifche Gemalbe ber Matur, in welchem gange Bergrucken bie muffvifchen Steinchen find, ben gartern, aber fleinern Begierbildern ber Runftler nachsehen mußten - ober bag fie Leuten glichen (wenn's folche gabe) die auf den Theatervorhang fich die gange Oper mit allen Deforazionen abmalen ließen, um fich bas Aufziehen bes Borhanges und bas Befchauen ber Afte ju erfparen - - - Und boch, wenn bas Extrablatten mitten im Entscheiben mare, murbe jeder aus

Sundhunger nach bloben Borfallen Reifaus nehmen und auf nichts auflaufen, als auf die Fortfebung der Bow falle und auf

## bas Enbe bes Extrablattes.

Die Fürftin hatte zwei Berhullungen, mobon et Die eine fehr liebte und die andre fehr hafte. liebte mar ein Schleier, ber fur ihre munden Mugen eine Beilbinde mar; ihm aber mar einer bie Folie und Faffung des weiblichen Befichte, und er machte fich ans beifchig, ben Sat als Respondent und Prafes jugleich ju vertheidigen , bag bie Tugend nie beffer mit Schons beit belohnt werde, als in St. Ferieur bei Befangon: benn beim Sittenfefte bekommt bort bas befte Mabchen einen Schleier ju 6 Livres. - Die verhafte Berhuls fung waren die Sandfcuhe, gegen die er überall feinen Fehdehandicuh hinwarf: "eine Frau", fagt' er im San= noverischen, "mag" es einmat und ziehe gegen mich von "Leber, namlich ihre Sand, und verfechte bamit ohne "Sulfe der Cjaushande die Cfaushande, und fage, man "muß fie nicht abziehen, ale im Bette. Unziehen mußte "man fie bochftens ba, tonnt ich verfegen; aber ich "werde anfragen: ju mas bienen benn am Ende die "Schonften Sande, Die ich febe, wenn fie immer unter "ben Flugelbecken liegen, ale maren wir Manner perfis "fche Ronige? Und ift es bann ju ftreng, wenn man "Perfonen, die folche nachgemachte Sande von Leder "oder Seide tragen, ind Beficht fagt, fie glichen der "medizeischen Benus, fogar bis auf die Bande #) ? "Man antworte!"

<sup>\*)</sup> Die Danbe ber medigelichen Benut find nen und ergangt.

Heberhaupt ift in diefem bunteln grunen Rabinet faft alles - Ugnola's icone romifthe Schultern ausgenommen - jugehullt; fogar zwei Beiligenbiber warens. Denn ein gemaltes Marienbild mit' einer mehren metals lifchen Rrone - es follte fein Sinnbild der Regenten mit Beriertopfen unter achten Rronen fein - bectten Die Bebern ber Bette=Federbufche ju; und über einen fehr hubschen b. Gebaftian von Tigian - aus dem Pallaft Barbarigo in Benedig topiert - (ber Mann fab mit feinen Pfeilen wie ein Stachelfchwein aus, und bing doch neben ihrem Ropffiffen) hatte fie Die Bettgars dine meiter vorgezogen, ale fein Ramenvetter ohne Pfeile fam, der mehr anbetete, als angebetet murbe. verficherten mich feitbem, es fei ein Gebaftian von van Dyk, aus der Duffeldorfer Gallerie gemefen; aber weiter unten werd' ich zeigen, marum nicht.

Außer einem weiblichen Auge, bas hinter einem Schleier ruht, gibts nichts Schaneres, als eines, bas (hier hat der Teufel feche End = hinter einander) ihn gerade weglegt. Dem armen Doftor fcblug eine folche schone Glut entgegen - ba er als Deulift verfahren wollte - daß er fogleich ale Protomeditus ihres Ropfes verfuhr, um an ihre Sand ju fuhlen und fich badurch ju retten. Denn mahrend fie den Sandichuh-Rallus von ihrer Sand - es maren aber nur halbe Sandichuhe mit nachten Fingern oder halbe Flugelbeden, b. h. hemiptera - herunterzupfte: fo mar ber Doftor, weil fie barauf binfeben mußte, in der großten Sicherheit von der Belt, und das griechische Feuer fuhr gang neben ihm vorbei. Daher ift recht mit Bedacht in die Feuerordnung der Moral ein ganger faft ju langer Artifel bineingefest, ber's jungen Dabchen perbietet, mit ben Mugen frei wie

mit bloßem Lichte in bem Befuchstate herumzugehen, weit so viel brennbares Beug barin freht — wir fammte lich — fondern sie muffen folche in einen Strickfirumpf odet Rahrahmen, ber in ein bicke Buch !— 3.2 %. in bie Hundposttage — fellen; wie in eine Laterne !!

- Es ift mhhrlich ein Jammier: feit ich und bas Publikum im fürftlichen Binimet find ; foigt eine Muss schweifung nach ber andern - ich meine Sternische. ---

Det fürfiliche Bull ging noch efwas erhipter, als beffen feiner, ber ihn bier befchreibt. Gie hatte turg vorher, eh' er tam, einen warmen Berband aus gerbrate nen Uepfeln von den Mugen abgenommen. Gie begehrte einen Zwischenverband, indeß man-bas zubereiten murbe, mas ber Doftor verordnete. Er fonnte aber jest in der Nacht, bei diefem Birrmarr bes Bellbunfele jein allen vier Rammern feines Behirns und in ben ache fleinern Behirnen der vierten Behirntammer feinen Augendottor auftreiben, ale den D. v. Rofenftein, welcher barin aufftand und ihm rieth, er folle rathen, Safranpulver, ein Stel Rampher und zerichmolzene Winterapfel auf gegupfte feine Linnen ju ftreichen. Die Rammerfrau burbe fortgeschickt, die Bubereitung bes Rezeptes gu beforgen ober zu befehlen, nachbem fie vorher ein fcmarges Saft= band mit bem Aepfeln='Ueberfchlage um zwei der fcons ften Augen vorgebunden hatte, die einer angenehmern Binde und Blindheit murdig waren. "Ich bin lebhaft, wenn ich fchreibe, der Ueberschlag schien ans dem Upfel ber Schonheit - und bas ichwarze Band aus aneinan= bergeftogenen Schminfmufchen gemacht ju fein. Pater ging auch fort, fobald er die hoffnung der baldis gen Beilung vom Doftor hatte. Bir ben Debifus ward aber mahrhaftig jest fein Rinderfpiel; einem italiamischen Rosem und Madonnengesicht gegenüber zu siten — noch dazu so nahe, daß er den Uthem fluftern heren tenn, nachdem er ihn vorher machsen sehen konnte — sinem Gesicht gegenüber zu halten (mein' ich, war kein Spiel), auf dem Rosen den Lilien eingeimpft sind, wie Ubendröthe den lichten Mondwolken, und das ein males rischer Schatten, namlich ein schwarzes Ordenband, eine priesterliche Kopfbinde, ein wahrer postillon d'amour so schon zertheilt und hebt — ein zugebundenes Gesicht, das er recht in einem fort anschauen kann, und das sich sin einer malerischen Salbstellung) auf das Kopffissen und auf die Hand, ihm zugerichtet, stütt . . .

Ich hatte eine Steigerung versuchen und bet Sebastians Seele anfangen sollen, die heute aus ihrer eignen Schwermuth, aus ihren Sorgen, aus ihrer, durch die Beufelsche Berleumdung vergrößerten Liebe für Ugnola lauten Schönheitlinien und fluffige Tuschen machte, um damit in heffen eignes Gesicht ein so schones neues hinseinzumalen, als je eine schone Seele eines auf Leinmand, oder am eignen Kopf, oder an einem fremden erschaffen hat.

Ugnola machte wel diese Bemerkung eher als ich. Es that freilich dem Paare schlechten Vorschub, daß es unter — nicht unter vier Augen (denn Agnola war zugehangen) sondern unter — zwei Augen war; denn die beiden andern Augen der Hosfdame im Kabinet, aus denen Viktor nicht eher klug werden konnte, als jest, da die fürftlichen zu waren, und er ohne Fragen durch Blicke und Anlächeln das starre Ding auf dem Sessel drinnen im Kabinet untersuchen konnte, waren wahre haftig gemalt und der Rumpf dazu, der sie trug.

Es frappierte ibn jego, daß er mider alle hofords

nung allein bei ber Furftin fein burfte; abet et fagte fich, fie ift eine Stalianerin - eine Pagientin - eine fleine icone Phantaftin - (lettes mar fogar aus bem ungewöhnlichen Binterneglige und Sicilien-Feuer erfichts lich). - Er fonnte bisher (und auch heute por dem Berbande der Mugen) ben rechten Son gar nicht bei ibr treffen; benn da fie ju fein mar fur eine Deutsche, gu wenig gartlich fur eine Englanderin, ju lebhaft fur eine Spanierin: fo hatt' er auf fie freilich gefchrieben, p. p. p. (passé par Paris, melches auf ben über Paris gelaufe nen Briefen fteht), er hatt' es, fag' ich, mare fie nicht wieder ju innigleidenschaftlich gemefen fur eine Pariferin. Daran fließ fiche. - Aber ba zwei Menschen fich mus thiger und freier unterreden, wenn einer oder beibe im Finftern figen - und Ugnola faß da: - fo mar Biftor boch heute nicht gang und gar fo einfaltig wie ein Schafe Roch bagu machte ihn ber Aleinodienschrant behergt, in dem er - fie fonnt' es nicht feben, daß er unhöflich berumfah - ju feiner Freude unter 20 Uhren feine montre à regulateur ausfand. Sie fragte ibn, ob fie bis jum britten Feiertage fo hergeftellt fein merde, bag fie jum Bergnugen des Furften auf dem Balle etwas beitragen fonne. Er bejabete es, ob er gleich mußte, fie truge noch mehr bei, wenn fie megbliebe, und ob fie gleich daffelbe mußte. - Bier dauerte fie ibn, und er wollt' ihr alles offenbaren. Er wollte nicht etwan plump fagen: "in Großfuffemig ließ ich mich vom Teufel breit "fcblagen, daß ich in bie Uhr Em. Durchlaucht einen "Liebantrag eingeschmarget": fonbern er wollte im fcons ften Seelenerguffe mit bem pochenden Bufen niederfallen und fagen: "nicht aus Burcht ber Strafe, fondern aus "Burcht, daß das Beffandniß meines Sehlers einige Mehn-9. Band.

"lichkeit mit der Wiederholung desselben erhalte, hab'
"iche bieber verborgen, daß ich einmal eine Sochachtung,
"in der ich nur Ihren Sof, und nicht den Gebieter des"selben nachahmen darf, weniger zu ftarf, als zu kuhn
"ausgedrückt habe; aber die Starfe der Gefühle wird
"leicht mit der Rechtmäßigkeit derselben verwechselt."

— Er fette diese Niederfallen noch aus, weil er hinter der Gardine einen goldnen Streif mahrnahm, ber der Anfang eines Bilderrahmens zu fein schien. Diefes Einfaßgewachs mußte doch um etwas herumlaufen, um ein Bilb, mein' ich — und das wollt' er gern wissen.

Der verdammte hofapothefer fammt feiner Berleum= bung hatt' es ju verantworten, daß er das wollte; nicht als ob er glaubte, daß Magens Geficht umgoldet hinter bem Bette hinge: fondern weil ihm heute allerlei aufgefallen mar. Er fonnt' es, ba ihres Auges Tapetenthur und Sprachgitter fcmarg verhangen mar, recht leicht machen: er durfte nur die finte Sand leif' auf die Bette fante aufftemmen und fo hineingebogen, und über ihr mit gehaltenem Athem ichwebend, mit ber rechten über bas Bette (es war fcmal und er lang) hinubergreifen und die Gardine ein wenig gupfen - fo mußt' er, mas bahinter hing. Ich fag' es noch einmal, ohne ben Apos theter mar's ihm gar nicht eingefallen. Gin Berleumder macht, bag man wenigftens jebe Sandlung um ihren Dag befragt - man thut's blos, um den Berleumder recht augenscheinlich zu widerlegen - und da oft die uns fculdigfte feinen Gefundheitpaß hat: fo fcuttelt man ben Ropf und fagt: es ift mahre Berleumdung, aufpaffen will ich denn boch.

Er hatte etlichemal den Berfuch gemacht, hinuber ju langen; aber da fie immer ju fprechen und er immer

zu antworten hatte, so gings nicht, wenn er nicht seine Unnaherung an ihre Ohren verrathen wollte. Die Gespräche betrafen den Ball — die Gegenwart und Krantsbeit ihrer Hofdame Klotilde — die Stellvertreterin der letten, Joachime, über deren Anstellung sich Biktor berzlich kalt ausdrückte; er konnte es bei Agnola niemals über Hofneuigkeiten hinaustreiben; sie schien alles Abstrakte und Metaphysische zu hassen oder zu unkennen; und vollends von Empsindungen mit ihr zu reden — was er sonst bei jeder am liebsten that, und wozu ihm auch des Gemals seine Anlas und Stoff genug gegeben hätten — kam ihm nicht viel besser vor, als sie gar zu haben.

Als er feine kalte Antwort über die Erhebung Jos achimens gegeben hatte - eine Ralte, die mit feiner heutigen ichmarmerischen gefühlvollen Barme für bie Fürftin einen fcmeichelhaften Abftich machte; - fo wollt' er in die halbe Saft=Paufe barauf, welche Ugnola mit Denfen ausfüllte, die Aufhebung des Borbangs verlegen. Er ftemmte die Sand auf, hielt den Uthem auf, ben Borhang auf - aber ber S. Gebaftian mar bas binter, ben ich schon oben befagt, und ber gang gewiß von Lizian, und nicht von van Dyf mar, weil er un= ferem Biftor fo ahnlich fah \*), daß es ihm felber glaub= lich murbe, der Pater habe ihn nach feiner Bacheffatur in St. Lune dazu fopiert. Der Beilige fam ihm noch fcblimmer vor, ale ber Evangelift - nicht weil er bachte, Das Portrait fei fein Namenvetter, fondern weil ihm ein= fiel, marum die Beiber in Stalien gumeilen Beiligen=

<sup>\*)</sup> Denn ber Sebaftian van Ont's fon biefem Maler felber abnilch fein.

bilder verhangen. Die Ursache kann bekanntlich einen Solzschnitt zu ben zehn Geboten — Goschen und Unger sollten ben Katechismus mit geschmackvollern Schnitten zu ben Verboten herausgeben als die alten sind — aussfullen. Auch die Maria über bem Bette war mit Febersbufchen und allem verschleiert. . . . Beusel, Beusel! hatteft du nicht verleumdet, diese ganze Lebenbeschreibung liefe (so viel ich voraussehen kann) wol anders! —

Er erhielt fich burch Unftemmung ber Rechten an Die Band, über ber fconen Blinden fcmebend, weil ibn eine fleine Beltkugel bei ber Bentripetalfraft anfaßte und ihn aus feinem Burucklaufe brachte. - Denn meil die Rranke auf der rechten Seite ruhte: vom aufgerollten Saar eine Wolfe nach ber andern über bas Berg und über ben Lilienhugel, welchen Seufzer tragen, hinübergefloffen und die jum andern Sugel finfenden Locken hatten bort nicht fo viel überbecken tonnen, als fie hier entfleidet hatten. Den Locten fant langfam bas Spigengewebe nach, und bie Bergblatter und bie reifen Bluten blatterten fich ab von der aufdringenden Apfelfrucht . . . Theurer afthetischer Beld biefer Pofttage wirft bu ein moralifcher bleiben, jest ungefehen bangend über diefem mahren globe de compression von Belibor - über diefer gunehmenden Mondfugel, movon man nie die andere Balfte fieht - neben diefer Unhohe, man wie andere Unhohen um feine Feftung dulden follte - und noch bagu an einem Sofe, wo man fonft alles Erhabne burch die Rleider ordnung erdruckt?

Sobald er aus dem Bette und Paullinum ift: will ich mich mit dem Lefer weitlauftig über den gangen Borsfall entzweien — jego muß er erft erzählt werden in Gisnem fort und mit vielem Feuer.

Er war gleichsam in die Luft geheftet — Aber endlich ward Beit, aus dieser heißen Bone aller Gefühle
und der Stellung zu weichen. Noch dazu erhöhte ein
neuer Umstand Gefahr und Reiz zugleich. — Ein langer
Seufzer schien ihren ganzen Busen zu überladen und
aufzuheben, wie ein Bephyr, durch einen Lilienstor zu
wogen, und der überbauende Schneehügel schien vom
schwellenden Herzen, das unter ihm glühte, und vom
schwellenden Seufzer zu zittern. — Die Hand der zugehülten Göttin bewegte sich mechanisch nach dem eingekerkerten Auge, als wolle sie eine Thrane hinter dem Bande
wegdrücken. Biktor, in Sorge, sie verschiebe die Binde,
zieht die Rechte ab von der Wand, und die Linke vom
Bette, um auf den gaben schwebend, ohne Bestreisen
sich aus diesem Zauberhimmel herauszubeugen. —

Bu fpat! — Das Band ift herab von ihren Ausgen, — vielleicht mar fein Seufzer zu nahe gewesen oder

fein Schweigen gu lange. -

Und die enthüllten Augen finden über sich einen bes geisterten, in Liebe zerronnenen, im Anfange einer Umsarmung schwebenden Jüngling. . . . Erstarrt hing er in der versteinernden Lage — ihre von Schmerzen ents brannten Augen überquollen schnell vom mildern Lichte der Liebe — sie sagte heiß und leise: comment? — Und gelähmt zur Entschuldigung, bebend, sinkend, glüshend, fierbend fällt er auf die heißen Lippen nieder und auf den schlagenden Busen. — Er schloß seine Augen vor Entzückung und Bestürzung zu, und blind und liebes trunken, und kahn und bange wuchst er mit seinen trinskenden Lippen an ihre an '. . . . als plossich in sein auf jeden kommenden Laut gespanntes Ohr der Nachtswächter=Austruf der 12ten Stunde fuhr — und als

Ugnola wie mit einer fremden hereindringenden Sand ihn abstemmte, um eine blutige Semdnadel wegguwers fen -

Wie ein Weltgericht in Nachtwolken schmetterte des Nachtwachters einfache Ermahnung, an den Tod und an die zwölfte Geifterstunde dieses Mitternachtlebens zu denken, in seine Ohren, vor denen die Blutströme des Herzens vorübers brauften. — Der Ruf auf der Gasse schien von Emanuel zu kommen und zu sagen: "Horion! Bestecke deine Seele nicht, "und falle nicht ab von deinem Emanuel und von Dir! "Schau" an die Leinwand über ihrem kranken Auge, als "verhallte es der Tod — und sinke nicht!"

"Ich finke nicht!" fagte fein ganges Herz: er wand fich mit ehrerbietigem Schonen aus den pulfierenden Ur= men und fiel, erstarrend vor der Möglichkeit einer Nach= ahmung des elenden Matthieu, den er so verachtet hatte, außerhalb des Bettes an ihrer hinausgenommenen Sand mit vorströmenden Thranen nieder und sagte:

"Bergeben Sie dem Jungling, — seinem überwals"tigten Berzen, — seinen geblendeten Augen — ich
"verdiene alle Strafen, jede ist mir eine Bergebung —
"aber ich habe niemand vergessen als mich. — —
"Mais c'est moi, que j'oublie en Vous pardonnant "\*)
sagte sie mit einem zweideutigen Auge, und er stand auf
und suchte sich, da ihm ihre Antwort die Wahl zwischen
ber angenehmsten und ber bemuthigsten Auslegung anbot,
gern selber mit der letzen heim — Agnola's Auge bligte
vor Liebe — dann vor Zorn — dann vor Liebe —
bann schloß sie es — er trat in die ehrerbietigste Entfers

<sup>\*)</sup> Aber ich vergeffe bingegen mich, wenn ich verzeihe.

nung jurud — sie offnete es wieder und kehrte ihr Gesficht kalt gegen die Wand und gab durch einen geheimen Druck an die Wand, der, glaub' ich, eine eigene Klin gel im Zimmer der Kammerfrau regierte, der letten den Befehl, ju eilen — und in einigen Minuten kam diese mit der Augengurt. Natürlicherweise spielte man (wie im Leben des Menschen) den fünften Uft so hinaus, als ware der dritte und vierte gar nicht da gewesen. — Dann zog er höflich ab.

Go! - Run fangen ich und ber Lefer bariber ju fechten an, und Biftor darüber zu benten. Recht mar feine Umarmung nicht - feine Entdecfreife nach ber Wand und feine Gemalbeausftellung maren es auch nicht aber flug mar fie; benn er fonnte boch mabrlich niche juruckpurgeln und fagen: "ich dachte, Dat hange bing "ter dem Bette." - Darauf antworten mir freis lich Leute von Erfahrung: ,,wir find hier nicht barübet "mit ihm ungufrieden, daß er die Rlugheit der Tugend "vorzog, fondern darüber vielmehr, daß er's nach dem "Ruffe nicht wieder fo machte- Diefer Ruf ift ein gar gu "Fleiner Fehler, als daß ihn Ugnola vergeben fonnte." 3ch merte, diefe Leute von Erfahrung find Unhanger von ber Gefte, welche in meinem Buche die Furftin wegen fo vieler halben Beweife unter Diejenigen Beiber rechnet, Die, ju ftolg und ju bart fur die Liebe bes Bergens, die Liebe der Ginne nur fluchtig mit ber Liebe jum Berrichen abwechfeln laffen, und die es nur thun, um aus Amors Binde ein Leitfeil, aus feinen Pfeilen Sporen und Steigeifen zu machen. Es find mir auch bie halben Beweife recht gut befannt, womit fich diefe Gefte bectt, -Bigotterie ber Furftin - ihr Beichtabend - ihre bies herige Aufmersamfeit fur meinen Belben - bas Bere deceen der gemalten Marie und das Enthillen der lebendigern — und alle Umftande meiner Erzählung. Aber
ich kann so etwas von einer Freundin Klotildens (diese
mußte sich denn gerade deswegen von ihr geschieden, oder
aus Seelengute diese nur dem mannlichen Seschlechte ges
wöhnlichern Eilboten des Temperaments gar nicht begriffen haben) — unmöglich eher denken, als bis mich in der
Folge offenbare Spuren eines mehr erbitterten als
gekränkten Weibes dazu nothigen. —

Ich fomme von meinem Verfprechen gang ab, einis ges naber ju legen, mas gewiß bei Unparteiischen meinen Delb darüber mo nicht rechtfertigt doch entschuldigt, baß er nach dem Ruffe fo ju fagen wieder tugendhaft murde, und nicht bes leibhaften Teufels lebendig. Ich ftelle fect unter die Milderunggrunde feine Unbefanntichaft mit fols den Beibern, die gleich ben Spartern, muthig nicht nach ber Bahl ber Feinde ihrer Tugend fragen, sondern nach bem Orte berfelben; er mar wol oft bei ihnen und in ihrem Lager, aber feine Tugend hinderte fie, ihm die ihrige zu zeigen. - Richt fo viel wie burch jenes mirb er durch die Cinmirfung bes Nachtmachtere und burch bas Erinnern an den Sod entschuldigt; benn diefes muß felber entschuldigt merden; - es ift aber auch nur gar ju gewiß, daß gemiffe Menfchen, die ju Philosophen oder auch ju Dichtern organifiert find, gerade dann, und gmar als lemal fatt ihres Buftandes allgemeine Ideen beschauen, wo es andere gar nicht fonnen und mo fie nichts find als Ich, namlich in den großten Gefahren, in den große ten Leiden, in den größten Freuden -

Ein Billiger ichiebt alles auf ben Upotheter, der Bittors moralifcher und mechanischer Bettjopf ober

Bettaufhelfer war; benn da der ihm den edlen Mat in einer ahnlichen Lage (aber ohne Bettzopf) vorgemalet hatte: fo wurde der Abscheu, welchen Biktor einige Tage vorsher gegen des Evangelisten Betragen empfunden hatte, in ihm zum lahmenden Unvermögen, einige Tage darauf im geringsten es zu kopieren. — D wenn wir doch jede Sunde, zu der wir oder andre und versuchen, ein Paar Tage vorher von einem wahren Schuste begehen sahen, den wir anspeien! — Konnten wir dann dem Schuste nacheifern?

Endlich braucht man nur zu Biftor in ben Erfer, wo er jeho fist in einem sonderbaren Barometerstande, hinzusehen, wenn man den vorigen beurtheilen will. Sein jehiger ift namlich eine Mischung von Leerheit, Unzufriesdenheit (mit sich und jedem) von größerer Liebe gegen Ugnola, von Rechtsertigung dieser Ugnola, und doch von einem Unvermögen, sie sich als eine nahe Freuns

bin Motilbens ju benfen. -

Mich wird das Wenige, was ich in der Gile zusams mengetragen, niemals reuen, wenn ich dadurch einige glucksliche Winke gegeben hatte, wie gut mein held bei seinem Betragen nach dem Kusse, das strengen Leuten von Welt auffallen muß, eine unangenehme Vereinigung von moralischen Zwingmitteln vorschützen könne, und wenn es mir also gegluckt ware, ihm die Hochachtung, um die er sich brachte, weil er den für seinen Finger zu weiten Fürstenring nicht mit dem langen Seidenfaden der Liebe überwickelte, zum Anpassen am Ende des 27sten Kapitels wieder zu geben. . . .

## 28. Sunbposttag. Diterfest.

Einen Hundtag, der fo lang und wichtig ift, wie der 28fte, darf man icon in drei Feiertage zerfallen.

Erster Dsterfeiertag. Ankunft im Pfarrhause — Alub der Drillinge — Retpfe. —

Am erften Oftertage schlich Sebastian voll Schneewolfen wie der himmel über ihm, aus den Birthichaftges bauden der Leidenschaften, ich meine aus der Refidenje ftadt - aber erft gegen Abend, um heute mit feinem von einem halbjahrigen Gewitterregen bodenlos gewordes nen Bergen feinem Freunde lange gur Laft gu fein. Muf dem Berge, hinter welchem Flachsenfingen wie durch einen Erdfall einfinkt, fehrt' er fich um gegen die dunkle Stadt und ließ vor feiner Geele wie ein Abendnebel die Erinnerung vorüberziehen, wie er vor drei Bierteljahren im Abglange des Commere und der Soffnung, fo froblich uber diefe Baufer geblickt habe - ich befchrieb' es langft - und er verglich feine damaligen Aussichten mit feiner heutigen Bufte; er fagte endlich: "fage bir's nur "gerade ju, "was du haft und willft- du haft nam-"lich nichts mehr, fein geliebtes und liebendes Berg in "der gangen Stadt - aber du willft noch einmal nach "St. Lune marichieren und gang verarmt vom blaffen "Engel, ben bein ausgeftohlnes Berg nicht vergeffen fann, "den zweiten Ubichied nehmen, wie du der Sonne

"nachsteigst und sie, wenn du ihren Untergang aus eis "nem Thale gesehen, noch einmal auf einem Berge sin= "fen siehest." . . .

Funf halbe Sabbathermege vom Dorfe erblickte er ben Soffaplan von einem Ratechumenen (fomol bes Schneiderhandwerfe ale des Chriftenthume) gejagt. Bergeblich fuchte er und der junge Schneider den vorausge= hetten Geelenhirten zu erlaufen. Der Birt fand nicht eher feft, ale bis ber Junge in fein Saus binein mar. Ein Sundert und 3mangiapfunder (bas ift mein phylifches Gewicht) betommt nicht mehr afthetisches, wenn er die unbedeutenden Urfache bes unbedeutenden Rennens fo lange bei fich behalt und es nicht eher fagt, ale jego, bag ber Raplan burchaus niemand hinter fich geben boren fonnte, weil er beforgte, der Menich erschmeiß' ihn von hinten. wollte ber Lehrburiche in die Fußtapfen feines geiftlichen Meifters treten und ihm nachkommen - je arger ber Meifter ins Freie feste, um jenen gurudgulaffen, befto weiter fprang ber Schuler vor, ihn zu ertappen bas mar ber gange Bettel, aber fo jagen Menfchen Menfchen.

Biftor lief mit aufgeflognen Armen an hangende, die ber Eigner in der Ungst nicht erheben konnte. Aber im Pfarrhause legten sich zwei warmere um seinen ausgefrors nen Busen, die seiner Landsmannin; und die Pfarres rin trubte seine und ihre Auferstehs Freude nicht mit eis ner einzigen Klage über seine bisherige Entfernung — er erwiederte diese freundschaftliche Feinheit, — die dem andern unnüge Entschuldigungen erließ, mit doppelter Warme und mit einem dietbandigen Klaglibel gegen seine eigne Narrheiten. Sie führte ihn eine Treppe im freus digen heute mit lauter erleuchteten Stockwerken durchbrochs

nen Pfarrhause hinauf an ihres lieben Sohnes Bruft und vor die Augen ber drei verwandten Sohne aus Einem Baterland, vor die Drillinge. . . .

D ihr vier Menichen Gines Bergens, brudt meines verlaffenen Biftore feines an eurem marm und macht ben Suten froh nur auf einen Abend. . . . 3ch bin's mahr= lich felber, feit dem Pafcha = Musgange aus dem Blachs fenfingischen Megypten: 3ch will baber bas 28fte Rapitel fo lang machen, wie bas Babborf felber ift. Werfe mird badurch ein Gewicht ertheilt bei mahren Runftrichtern - aber auch bei Poftmeiftern, die von mir, menn ich's in die Berlaghandlung abfende, fur's Bas gen etwas Erhebliches gieben. . . Soll aber ein Mus tor fo fchabigt fein, und feine Empfindungen, blos weil fie ein Poftfefretar mehr nach feiner eigenen abwiegt, als nach der Pofttage, des Porto's wegen abfurgen? Und muntert mich nicht die Rur=, Die Furften= und Die Stadte = Bant in Regenfpurg jum Gegentheil auf, verlangerten Empfindungen, indem befagte Bante mir burch einen Reichsabschied zwei Drittel Poftgeld fur Drucks fachen erlaffen, um die Belehrfamfeit, hoffen fie, in Bang ju bringen und die Empfindfamfeit?

Der eble Evangelift war zwar auch mit broben — er und Joachime hatten die hofdame hoflich zu den Eletern begleitet — aber hier auf dem Lande, wo weniger moralisches Unfraut steht als in Stadten (so wie wesniger botanisches in Feldern als in Garten) und wo man Freuden ohne maitres de déplaisir genießet, hier wo in Viktor die Liebe des Baterlandes die Sehnsucht nach jeder andern stillte, konnte niemand unglücklicher sein, als der, der's verdiente. Mag verschwand wie eine Ardte unter Tulpen. Viktor hatte die Britten ges

liebt, auch ohne bie vaterlandische Blutverwandtschaft und hatte die Hollander gelaftert, auch mit derfelben; baher schreibt fich seine unbesonnene Rede, diese Bolfer malten sich in ihren Labatpfeifen, indem die englischen aufgerichtete Kopfe hatten und die belgischen hans genbe.

Alle drei waren von der Opposizionpartei und verlos ren ihr faltes Blut über das eiskalte von Pitt. Der Korrespondent der Hundtage schreibt mir nicht, warum — ob's war, weil sie vom Minister beleidigt wurden — oder ob sie am fürchterlichen Weltgerichte und der Todstenauserstehung in Frankreich, wo die Sonne über Phôsniz-Asche und Krokodilleneier zugleich brütet, nähern Anstheil nahmen — oder weswegen sonst. Er berichtet mir überhaupt nichts weiter von ihnen, als ihre Namen, nämlich Kaspar, Welchior und Baltasar\*), welches die Namen der heil. drei Könige aus Morgenland waren.

Der, welcher fich aus Laune Melchior nannte, vers barg unter einer phlegmatischen Siefrufte eine Gleichers glut und mar eine hefla, der erft seine Cieberge spallt, eh' er Flammen ausschüttet; mit kaltem Auge und schlaffer Stimme und welker Stirne sprach er einfilbig, vielsinnig, gepreßt, — er sah die Wahrheit nur in einem

<sup>\*)</sup> Rach ber gemeinen Meinung; benn ich bin ber anbern jugethan, nach ber sie heißen Ator, Sator, Peratoras — Diese Namen unterscheiden die Könige gang von den hirten, die Mislatt, Acheel, Entlates und Stephanus heißen und auch eber famen, was ich alles aus Casand. exercit. al Ann. Baron. II. 10. hier abschreibe, weil ich mich gar nicht schme, etwas Unnübes ju wiffen, sobald ein Casaudonus sich bestelben nicht schmt und fobald es noch dazu ein gelehtes ist.

Brennfpiegel und feine Dinte mar eine megreißende Baf= ferhofe. - Der zweite Englander mar ein Philosoph und Deutscher auf einmal. Den alteren Rato, ber qu= gleich ben Morentonig vorftellte, tennt jeder. Es ift mir fo lieb, als wenn ich's felber mare, bag gerade mein Beld burch eine großere heitere Besonnenheit ber Dentfreiheit von ihnen allen unterschieden mar - ich meine jenes fofratifche belle Muge, bas frei über und burch ben Barten der Baume des Erfenntniffes umherblickt und bas mablet wie ein Menich, anftatt das andre vom Inftinft irgend einem Gabe, irgend einem Upfel biefer Baume ausfoliegend jugetrieben merden, wie jebes Infeft feiner Brucht. Die moralische Freiheit wirft fo gut auf unfere Meinungen, als auf unfre Thaten; und trop ber Ent= fcheidgrunde beim Berffande und trop ber Beweggrunde beim Willen mablt boch ber Menfch sowol fein Spftem als fein Thun.

Daher waren die Drillinge beinahe noch vor bem Abendessen kalt gegen Sebastian geworden im Lieben blos weil er's war im Urtheilen. Er war heute mit ihnen zum erstenmale in einem Falle, worein er mit Flamin jeden Tag breimal gerieth: gewisse Menschen verschmerzen lieber uneingeschränkten Widerspruch, als eingeschränkten Beifall. Die Sache war die:

Matthieu gab durch feine satirischen Uebertreibungen, ber kleinen Unahnlichkeit zwischen Biktor und ihnen ein immer größeres hervortreten. Er sagte, (nicht um anzuspielen, sondern um es zu scheinen) die Fürsten, von denen die Unterthanen, wie vom finesischen Konig die Witterung des Staats erbaten, halfen sich wie jener Rektor, der den Kalender selber verfaßte und seinen Schulern (hier ben Gunftlingen der Fursten) zuließ, das Wetter

baju ju machen. Much fagt' er, bie Dichter fonnten wol fur die Freiheit fingen aber nicht fprechen, fondern fie machten in furchtsamer Berfaffung unter der Larve ber Tragodienhelben bie Stimme ber Belben nach, fo wie er einen ahnlichen Spaß oft an einem gebratnen Ralbfopfe gefeben, ber ber gangen table ju brillen ge= fcbienen wie ein lebendes Ralb, indeß nichts als ein les bender Laubfrofc barin geffectt batte, ber fich blos mit feinem Quaten daraus boren laffen. "Aber Gine "noch weit großere Beigheit mar's (fagte Biftor, nicht "einmal ju fingen; allein ich weiß, die Menfchen find "jeto weder barbarifch noch gebildet genug, um bie "Dichter ju genießen und ju befolgen; Die Dichter, "die Religion, die Leidenschaften und die Beis "ber find vier Dinge, die drei Beiten erleben, movon "wir erft in ber mittlern find, fie ju verachten, bie "vergangne mar, fie ju vergottern, die funftige ift, "fie zu verehren." Die erzurnten Drillinge glaubten besonders, bie Religion und die Beiber maren blos fur ben Staat. Biftore republifanifche Befinnungen maren ihnen ohnehin ichon megen feiner ariftofratischen Bers baltniffe zweideutig. Da er nun gar bagu feste: Staatenfreiheit habe mit ben fleinern Ubgaben, mit gro-Berer Sicherheit bes Gigenthums, mit befferem Bohl= leben, furg mit ber Steigerung bes finnlichen Glucks gar nichts ju fchaffen, alles dieß wohne oft noch reichlicher in Monarchieen, und das, wofur man Gigenthum und Leben opfere, muffe boch etwas Soberes fein, als Gi= genthum und leben - ba er ferner fagte: ein jeder Menfc von Bildung und Tugend lebe in einer republis fanifchen Regierform tros ben Berhaltniffen feines Leibes, fo wie ja Befangene in Demofratieen boch

Rechte ber Freiheit genießen - und ba er gar nicht fowol fur ben Minifter und bas Oberhaus, ale fur bas englische Bolf der Baffentrager und Rontrabift or murde, weil die Grundfage von den erften beiden von jeher bes lets ten feine befriegt und doch nicht befrimmt hatten; weil die legige Rlage fo alt mare, wie die (englische) Revoluzion; weil der Grundriß der letten nur in einer formlichen Bes genrevoluzion gerichliget werden fonnte, weil alle Ungerechtigkeiten nach bem Schein ber Befete begangen murden, welches beffer mare, ale eine Berechtigfeit wis ber ben Schein ber Befete; und weil bas Sprachs gitter, das man jest um die englische Preffreiheit \*) gemacht, nicht folimmer fei, ale die Uthenischen Berbote ju philosophieren, fondern beffer als die Erlaub= niffe ber romifchen Raifer, auf fie ju pafquillies ren. -

. . Die Englandet lieben lange Rocke und Reben. Da er mit "da " anfing: so muß in seinem wie in meinem Perioden "so" darauf kommen. . . .

So war's keinem Teufel recht, und Kato der altere fagte: "wenn er diese Prinzipien im Oberhause vortrüge, "so entstunde der größte Larm darüber, aber aus Beifall, "und jeder horr schrie noch: hear him!" Biftor sagte mit der Bescheidenheit eines Weltmanns: er sei ein so warmer Republikaner und Altbritte wie sie alle, nur heute sei er zu unfahig, um "aus diesen Grunds, "sagen zu erweisen, daß er ihnen gleiche; — vielleicht "im nachsten Klub!" — "Und der kann (sagte der

<sup>\*)</sup> Ueberall ift bon ben Jahren 1792, 1793 die Rebe.

Hoffaplan) ',, an meinem Geburttage gehalten werden, ,, in wenig Wochen" — Wenn wir's erleben, ich und die Leser, so wird man uns hoffentlich als Altgevattern mit dazu einladen; wir waren das erstemal (am 6ten hundposttage) bekanntlich auch dabei.

Mein Seld forderte den Menschen (zumal da er sich nicht Mube gab) zu wenig Achtung ab. Er arbeistete zwar um diesen Arbeitlohn; wenn sie ihm aber nichts gaben: so wußt' er tausend Entschuldigungen für die Menschen und zog seinen Munzstempel heraus und schlug sich selber eine Chrenmedaille, indem er dabei schwur, "ich will verdammt sein, wenn ich mich nicht das nachs "stemal stolzer aufführe und minder nachsichtig und übers "haupt ernsthafter, um eine gewisse Ehrsucht zu erregen." Das nachstemal soll noch kommen. Er vergab daher den Drillingen so schon, daß sie endlich den Menschenfreund mit leidenschaftlichen Armen auf immer an ihre Seele schlossen.

Nach einer solchen Gradualdisputazion machte er nichts liebers, als etwas recht Tolles, Galantes, Kindissiches — basmal war's ein Weg in die Küche. Catinat sagte: ber nur sei ein held: qui jouerait une partie de quilles au sortis d'une bataille gagnée ou perdue— oder nach einer gemonnenen Disputazion in die Küche geshen kann. Entweder nichts der alles ist in diesem Tauschs Leben wichtig, sagt' er. In die Küche, die nicht so schmuszig war wie ein französische Schlaszimmer, sondern so rein wie ein belgischer Bichstall, war schon ein anderer Festhase und außerordentlicher Gesandter eingelausen, der Hoffaplan, der da seinem Berufe oblag. Er mußte zusehen, ob sein Karpfen-Bierpfünder — aus dem Pastoralteiche geburtig und für den Udoptinsohn Bastian ausdrücklich ausgewins

tert - nicht fowol recht abgeschuppet (baruber fest er mit wenig Philosophie fich hinweg) als recht geschmanget murbe. Es fonnt' ihm boch mahrhaftig nicht gleichgule tig- fein, fondern ale Menfc mußt' er den Schmerg augleich empfinden und befampfen, wenn ein Rarpfe von foviel Pfunden, ale ein Sterblicher Gehirn hat, fo jammerlich hinausgeschliget wird, bag bas eine Schwangquotum nicht fleiner ift wie ein haarbeutel, und bas andere nicht größer als eine Bloffeber. - Und boch ift biefe gange Rominalterrigion von geringem Belang gegen eine gang andere Realterrigion (fo fehr verfcmindet erheblicher Rummer vor großerem), die den Pfarrer mit der Drohung angftigte, daß man die Gallenblafe des Bierpfunders gerbructe. - Geine hatte fich ber andern fofort nachs ergoffen -: "Um Gottes willen bedachtiger, Appel! "verbitter' mir ben erften Oftertag nicht", fagt' er. Galle ift nach Borhave mahre Seife; baher mafchet bie fatirifche die halbe Lefewelt gleißend und rein, und die Leber eines folchen Menfchen ift bie Seifenfugel eines Belttheils und feiner Rolonieen.

Es lief indeß herrlich ab. — Aber beim himmel! die Belt follte nach dem Abdruck dieses Buchs eins mal einsehen, daß ein Karpfen von vier Pfund — so lange gefüttert im Fischfasten, so geschickt ausgeweitet — mehr wiege auf der Fischwage der Zufriedenheit, als die goldenen Fischgräten in rothem Felde des Wappens des Grafen von Windischgräß!

Ronnt' er benn lange in ber Ruche — biefem Bitts wenfit feiner alten gefchiednen Jugend — unter fo vies ten Freundinnen Klotilbens, die ihm alle bas Niederfins ten und Weggehen derfelben (im doppelten Sinne) vorstlagten, ftehen, ohne daß der Sonigeffig juruckges

wunfchter Freuden über feinen Gaumen lief und bie Bus cfung bes Mitleidens burch fein Berg; ob er heute gleich im zweiten Stockwert die Difputagion über die Breibeit, als ein mahres gertheilendes Mittel, als ein Schufmale fer, wenigftens als eine Aberlagbinde über feine offne Aldern übergeschlagen batte? 3ch fragte, ob er an Die Gute lange nicht benten fonnte. - Uber ich murde bie Untwort gar nicht geben und aus Mitleiben mit bem unschuldigen Biftor es vor fo viel überrindeten Seelen - die in ihrer leeren Brufthohle die poetischen Freuden ber Liebe gut beißen und boch bie poetischen Leiden berfelben nicht - gar nicht offenbaren, wie oft er jeben Mildzucker bes Schickfals mit bem giftigen Bleizucker ber Erinnerung verfeste, wenn ich nicht besmegen mußte: . . .

- weil die fleine Julia wieder fam aus bem Schloffe und bas Berfprechen mitbrachte, morgen fomme Sante fcon (Rlotilde). Diefes verfprach alfo, daß die Minis ftere-Tochter morgen abfahre. - Man verarge ben Pfarrleuten die Budringlichkeit um Motilden nicht: benn am dritten Feiertag geht fie jum Balle, am Sage barauf nach Maienthal - fie hatten ja nur noch morgen und beute. . . Die fleine Julia hatte unfer Flamin, bem ihr Penny-Poftamt wohlgefiel, mitgebracht. - 3ch bin moralisch gewiß, die Raplanin fah meinem Belben foviel an, als ich von ihm fchreibe, und fie liebte ihn fo febr , daß wenn fie fatt bes Schickfals hatte befretieren. muffen, fie vor Rummer geftorben mare, eh' fie es uber fich gewonnen hatte, ben Gohn auf Roften bes Freunbes ju beglucken. - Go febr gemann er burch eine icone Bereinigung von Seinheit, Empfindung und

Phantafie bie ichonften und weichften Bergen, ich meine bie weiblichen.

Diefe mingige Julia, ber Rachflor ber untergeganges nen Siulia, band in Biftore Seele Rofen mit Reffeln gusammen; und alle feine heutigen Blumen der Freude batten ihre Burgeln in tiefen Thranen, die feine Bruft ruhrte fogar ber Rug von Rlotilbens verdectte. Ihn Freundin', von Ugathen. Er bachte an das Stamigifche Rongert, und an ihr Rebeneinanderfein und an den Florbut, ber ben Schmerz von zwei geliebten Mugen verhing. Er bat Agathen, fie follte von Rlotilden diefen Sut ent= lebnen und ihm ein genaues Chenbild barnach machen, meil er's verschenken wolle. - ,, Wenn fie fort ift (fagte er ju fich) - - nein, aber wenn fie tobt ift: "bann wein' ich unverhullt und fage allen Menfchen frei "heraus, daß ich fie geliebt habe." -Du Lieber, über dem Souper - ein Pfarrer fann eines geben wird man ben Glang beiner Mugen mehr bem fich felber entladenden Bige guichreiben, als bem guruckgepreßten Thranenwaffer, und ich fonnte bich, wenn ich mitage, vor Ruhrung nicht ansehen, wenn du unter dem Aufham= mern und "Sarten" ber rothen Gier bein überquellendes Muge farr und halbzugebeckt auf einen rothen Gierpol niederzuheften fuchteft, und ichmeigend beinen Giergiebel bem Fallbocke bes Cymannichen Gies unterftellteft, um Beit jum Siege über die Stimme und Augenhohle ju gewinnen! - Und boch fann ich nicht feben, mas bu aus diefer Maste fur einen erheblichen Bortheil bann gu gieben gedentft, wenn wir die alte Uppel burch die fleine Bris und Erpreffin Julia - fic felber fann fich's nie unterfangen - ein geflectees tattowiertes Gi, ein mabres gefochtes allegorisches Gemalde jufchieft, und wenn bu

die mit Scheidewasser darauf eingebaizten Blumenfticke und deinen Namen, mit Bergismeinnicht umgraset, auf der zerbrechlichen Schale überliesest; ich sagte, mas konnte dir deine vorige Berstellung helfen, wenn du jest, um ben Gedanken "Bergismeinnicht" nicht hinauszudenken, eilig hinausgehest und den doppelten Borwand nimmst, du musses Apollonien danken und wegen der Ermüdung schon zur Rube gehen? — O danken wirst du wol, aber ruben nicht!....

## Zweiter Ofterfeiertag.

Leichenrebe auf fich felber - sweierlei entgegengefeste Schidfale ber Wachstatue -

Der niebergefallene Schneehimmel lag auf der Gegend. Der Schnee machte traurig und erinnerte an bas wins terliche Reffelfnupfen ber Ratur. Es mar der erfte April, wo die Natur fo gu fagen die Jahrzeit felber in den Upril fchickte. - Biftor batte fo viel mores langft gelernt, bag man, wenn man bei einem . Soffaplan im Saufe ift, auch mit ihm in feine Predigt geben muffe. Much fchritt er in Gafrifteien aus bemfelben Grunde, marum er gern in Schafer=, Zagd = und Bogelhutten froch. Er fand es nicht übertrieben, daß ber Raplan (wie er gulett felber) fein Erfteigen ber Ran= gel - blos meil er eine Menge Buruftungen bagu machte - bem Erfteigen eines Balles in Sinficht ber Bichtigkeit an bie Geite lette. Ja er bisputierte unter

orm Hauptliede mit ihm über die Stolgebuhren eines todts gebornen Fotus und that mit Wenigem dar, daß ein Pfarrer von jedem Fotus — und war' er fünf Nächte alt — die gehörigen Begrabnifgebuhren, die filzigen Elstern möchten immerhin für das Ding keinen Leichensermon bestellen, fordern könnte. Der Kaplan machte einen wichtigen Einwurf; aber Viktor hob ihn durch den wichtigen Vorschlag, daß ein Sciftlicher sich (weil sonst die besten Fotus unterschlagen wurden) so oft Leichengebuhren von jedem Paare bezahlen ließe, als es Taufgelder entrichten könnte. Der Kaplan versetze: "es ift dumm, daß die "besten Pafforaltheologien über diesen Punkt so hurtig weg "sind wie Schnupftabak."

Bei soviel Laune meines helben und bei soviel Lusftigkeit meines Pfarrers — der an jedem heil. Abend keifte und urthelte wie ein Mevoluziontribunal, und der sich an jedem ersten Feiertag milberte, bis er am dritzten gar ein Engel wurde — follte sich die Welt etwas anders versprechen, als was doch kommt: daß namlich Wiktor aus jeder Stunde des kommenden Abends, welcher Klotilden zum vorletzenmale in seine Gesellschaft brachte, ein vorragendes Opfermesser blinken sah, in das er sein nen wunden Busen drucken muß. Sie war auf heute gleichsam zu einem ValetsUbendmahl geladen — die Drillinge ehnehin.

Endlich kam fie Abends am Arme des verkannten Matthieu. — Wenn Ruska behauptet, daß die Bahl von 44,435,556 Teufeln, die nach der Behauptung des Guliermus Parisiensis um eine frerbende Aebtiffin flankieren, viel zu schwach angegeben sei\*): so kann man

<sup>7</sup> Voetii select. disputat, theol. P. I. d. 919.

leicht benten, wie viel Teufel um eine lebende, um eine blubende schwadronieren mogen: ich meines Ortes nehme um eine Schone so viele Teufel an, als es Mannpersonen gibt.

Als Rlotilde erschien mit dem ins Abblithen hineins lachelnden Angesicht, mit der erschöpften Lautenstimme, die der Schmerz als eine eigne Fortepiano's=Beranderung durch den Drucker aus uns bringt — aber ift's nicht mit den Menschen wie mit den Orgeln, deren Menschen wie mit den Tremulanten geht? — als sie so erschien: so hatte ihr schönfter Freund die Wahl, entweder vor ihr niederzusenken mit den Worten: "laß mich früher sterben der oder recht scherzhaft heute zu sein. —

Das lette wahlt' er (ausgenommen gegen fie), um feine Traume ju übertauben. Daber marf er mit Siftos rien und gefunden Unmerkungen um fich. - Daber ichenfte er in Die Reichsoperaziontaffe gegen bie Empfinde famteit auch diefe Satire mit, daß fie die Dary . ober Rafgalle am menschlichen Acter fei, b. b. eine immer nafbleibende Stelle, auf ber alles verfault. - Mis bas nichts verfing: trat er mit gangen Staaten in Alliang und verfprach fich, es murbe belfen, menn er von ihnen anmertte, daß die Gipfel berfelben wie Baldbaume in einander vermachfen maren, und bag es nichts wirfte, unten einen burchzusägen - bag die Gleichheit der Reis de Die Gleichheit ber Stanbe erfette ober vorbereitete und bag bas Schiefpulver, bas bisher bas Seftpuls Der der Machte mar, die mafferscheuen Bunden bes Menfchengeschlechts endlich ausbrennen und beilen werbe. Endlich als er offenbar mertte, daß es ibm geringen Boricub that, ba er vermuthete, Europa werde einmal jum Nordindien werden und berfelbe Norden, der einmal das Brech = und Bauzeug der Erde war, werd' es noch einmal fein, aber der Norden auf der andern Salbfugel: fo schlug er bei seinem chymischen Prozesse den naffen Weg ein, und nahm (wie ein Gesandtschaft= fetretar) fatt der Politik — Punsch vor.

Aber nur Gorgen, nicht Wehmuth oder Liebe lassen sich vertrinken. Die in Rervengeist aufgelosten andern Geister ziehen sich mit einem magischschimmernden Zirkel um jede Idee, um jede Empfindung, die du darin haft, wie in Brauhausern die Lichter wegen des Dunstes in einem farbigen Rreise brennen. Das Glas mit seinem heißen Rebel ist ein Papinianischer Topf sogar des dichtesten Herzens und zersett die ganze Seele; der Trunk macht jeden zugleich weicher und kuhner. Ein weiches herz war von jeher neben einer tapfern geharteten Faust. Da es noch fortschneiete, so bot er Rlotilden auf Morzen seinen Muschelschlitten und sich (da er ohnehin zum Balle geladen war) zum fahrenden Ritter an — wozdurch er den Evangelisten nothigte, sich als Schlittens Gondolierer der Stiefmutter anzutragen.

Klotilbe entfernte sich jest von der mannlichen lufti, gen Gesellschaft ins Nebenzimmer, wo ihre Ugathe und alles war — es geschah nicht aus Migbilligung der ansftandigen mannlichen Frohlichkeit — noch weniger aus Berlegenheit, da es überhaupt ihrem Geschlechte leichter ift und leichter gemacht wird, sich unter vierzig Augen unbefangen zu benehmen, als unter vier — noch weniger aus Unvermögen der Verstellung ihrer Schwesterliebe ges gen Flamin; denn ihre fliegende Seele hatte langst die Flügel zusammenzulegen, die Thranen und Wunsche zu verhüllen gelernt, unter Fremden erwachsen, in schwieris

gen Berhaltniffen und unter uneinigen Eltern erzogen — fie that es blos wie die Pfarrerin, weil es brittifche Sitte ift, daß fich die Damen von Mannern und ihrem Punsch = Weihkeffel wegbegeben.

Da fie aus Biftore Mugen mar - und ba er aus ihrem jegigen noch bleichern Aussehen den Schluß 30a, daß ihr das Thal Emanuels fchwerlich die Lengfar= ben wiedergeben werde, weil die Ausficht der Abreife nichts geheilet habe; und da ihm diefe fleine Uba wefenheit gleichfam in einem Safchenfpiegel die Sod= tenerscheinung einer emigen worhielt - und ba bas schwellende Berg doch endlich ben Damm der Berffellung übermaltigt -: fo eilte er in ben Binter binaus -Decfte die entzundete Bruft ben fuhlenden Rlocken auf und rif ben Spalt weiter, in ben bas Schickfal feine Schmerzen impfte - und lief burch die meife Racht auf ben Bartthurm binauf; - und hier, übergoffen von ber ftill aus bem Simmel fleigenden Schneelavine, fab er in die graue, mublende, gitternde Landschaft binaus und in die weite von Schnee burchbrochne Racht - und alle Thranen feines Bergens fielen und alle Gedanten feiner Geele riefen: "fo fieht die Butunft aus! Go "fdimmernd finten die Freuden des Menfchen vom Sim-"mel und gerfließen ichon unter bem Ginten! Go rinnt "alles dahin! Uch welche Luftichloffer fab ich in diefer "Sohe um mich glangen und Abendroth glimmte an ib-"nen! Uch alle find unter Schnee verfchuttet und unter "Racht!" Er fab in ben Garten Rlotilbens binab, in deffen finftern vom Schnee überflatterten Lauben er bas Eben feines Bergens gefunden und wieber verloren batte. "Die Zone, die uber biefen Garten floffen find verfiegt, aber nicht die Ebranen, die ihnen nachrinnen, bacht' er. Er fat in ben Garten ihres Bruders hinab, wo bas Tulpen-C zerblattert und die grunenden Namen vergangen und verhullet waren.

Mit diefer Seele, die in diefe Begend wie in bas Gebeinhaus verweseter Tage hineingeschauet hatte, fehrte er jum freudigen Rlubbe jurud. Der Bechfel mit Ralte und Barme hatte feine Mehnlichfeit mit dem Punfchver= ein fortgefebt, der unterdeffen fortgetrunten. Alle und er betraten die Grange bes Truntes, wo man in einem Uthem lacht und weint; aber es freuet mich, daß der Menich doch mahre Nahrung des Geiftes und Bergens (menn gleich aus feiner Rlofterfuche oder Rlofterbibliothet, boch) aus einem - Rlofterfeller gieben fann; - baß er die Gefundheit feines - Biges trinft; bak ibn ein jeber Relch (nicht blos auf dem Altar) geiftlich ftarft und daß er, wenn die Schlangen ihre Rronen beim Trinfen abnehmen, feine barunter auffett - und daß die Weinrebe Thranen nicht blos felber oder aus den Augen eines fatholifchen Marienbildes vergießet, fondern auch aus benen eines Mannes, ber von ihr getrunten. Rlub fiel barauf, Parlamentreben ju halten. - Der Raplan fchlug Rafualreden vor. - Biftor fprang auf einen Stuhl und fagte: "ich halte den Leichenfermon "auf mich felber - ich habe hier ichon in meiner Rindheit "gepredigt."

Alle tranten noch einmal, felber bie Leiche, und diefe perorierte dann fo:

Seliebtefte und traurigfte Buhorer und Mitbruder.

"Ein Menfc, tiefgebeugte Bubbrer, fann in die "meite Belt hinabfinfen, ohne daß ein Trauerpferd nach-

"springe, so wie er in diese einläuft, ohne daß ein Pas"radegaul vorantrabt. — Wir unsers Orts haben sammts
"lich den Leichentrunk voraus eingenommen, um als
"les auszuhalten; benn im Nassen dehnt sich der Mensch
"aus und im Trocknen dorret er ein, ich meine durch
"seste Speisen, gleich dem Blutigel, der außer dem Bass"ser vier Zoll kurzer ausfällt. Und ich hoffe, ich und das
"tiefgebeugte Trauergefolge haben dem Hochseligen zu Chs"ren getoaftet genug.

Und fo feh' ich ihn benn vor mir" ...

- hier winkte er bem Pfarrer, feine Schlafmute hinzuwerfen, damit etwas Todtes da lage, an das fich fein Affett wenden konnte -

"vor mir da liegen, den unvergeflichen S. Hofmedikus "Sebastian Viktor von Horion, und gestorben ist er und "will hinab unter das Erde-Zudeck, in die Statte voll "langer Ruhe. Was sehen wir noch vor uns ruhen, "als die Taucherglocke, worin die bedeckte Seele in dieses "Nunstleben hereinsank — als die trockne Schale eines "Kerns, der erst in einem zweiten Planeten gesaet wird "— als seine Hille, als, so zu seen, die weggeworfene "Schlafmuße seines erwachten Geistes?

"Besehet weinende Zuhorer diese figurliche blasse "Müge! Sier liegt sie, der Kopf ist heraus, der darin "sann — unser Vistor ist dahin und schweigt, der so "oft sprach von Mathematik, Klinik, Heraldik, Kautelars "jurisprudenz, medicina forensis, Sphragistik und ihren "Hussprudenz, medicina forensis, Sphragistik und ihren "Hussprudenz, medicina forensis, Sphragistik und ihren "hussprudenschaften. — Wir haben viel an ihm verlos "ren — wer tröftet Sie, vortrefflicher H. v. Schleus "nes, über diese Einbuße, und so die andern Herren "auch? — Man hat aber in diesem narrischen Leben, "das wol eine Art von Vors Tod sein mag, gar nicht

"so viel Beit, um ordentlich zu troften. Nicht blos Rir"chenftuble find oft auf Leichenfteine gebauet, sondern
"auch Fürstenftuble — Die vollende — und felber
"Ranzeln.

"Sollte wol beine Seele, hochseliger Sebaftian, in "ihrem mittlern Buftande nach bem Tobe etwas von "ihrem Rorper miffen, aus dem fie wie aus ihrem Sut= "Butteral ausgepactt ift, und von der letten Chre, die "wir hier ihrer Rapfel anthun? Falls fie noch Bewußt= "fein hat und noch ein Muge fur Diefe Stube, worin "fie fo oft mar: fo wird es fie freuen, daß die h. drei "Ronige, movon ber Mohr ber Rato der altere ift, um "ihren abgezognen Madenfact herumftehen und den Sach "faum fahren laffen wollen; es muß ihr gefallen, bak "wir fammtlich flagen: wo ift Seinesgleichen in der ge-"meinen Chemie - in der Physiognomie und Physiogno= "mie -in ben neuern Sprachen - in ber Bander= "lehre, aus der er eine Liebe fur alle Urten von Ban= "bern icopfte? - Ber fuchte weniger als er ftrengen "Busammenhang ber Bedanten, ber ben Deutschen ver= "leitet, gute burch folechte ju verfitten und mehr Dor= "tel als Quader zu brauchen? - Richt einmal ber "Sof - baber er nicht gern bin ging, wenn bort Gpaf "vorfiel - brachte ihn von einem gemiffen ernfthaften "gefetten Befen ab, bas er bis ju einem lacherlichen "trieb, auf welches lette er allezeit aus war. "Beim Simmel! burch bas Stundenglas bes Tobes, "durch bas er wie durch ein Safchenperfpettiv quette, "brach ihm alles fo flein hervor, daß er nicht mußte, "webwegen er ernfthaft fein follte - ich will nicht ges ,fund ba fteben, menn ihm nicht im befagten Glafe alle -Stufen jum Throne fo winzig vorfamen, wie bie

"daumenlange Solgtreppe des Laubfrosches in feinem "Ginmachglafe.

"Es war ein recht guter Prediger, besonders ein "Leichenredner, daher ihn auch ein recht guter Prediger "zu Gevatter bat, und das Pathchen steht mit da und "weint seines Orts über Leibschmerzen. . . . Nur "große Hofprediger, die in der Hauptsirche die fürstliche "Leichenpredigt halten, konnen sich dessen rühmen, was "ich zu meinem größten Vergnügen jeho hore, daß das "Leichengesolge lacht, und das ist mir ein Pfand, daß ich "tröste. . . .

"Und boch hat einer, ber auf dem Todtenbette liegt, "mehr Eroft, ale einer, der nur neben dem Bettfuß fieht. "Das Souterrain der Erdrinde bewohnen lauter fille, "ruhende Menichen, die vor einander gusammenrucken; "aber auf dem Souterrain fteben ihre unruhigen Freunde "und wollen hinunter in die geliebten Urme aus Staub; "denn die Leinwand auf dem Todten = Muge ift ja ein "Fallhut ber erfalteten Stirn, der Sarg ift ber Falls "fchirm bes Ungluctlichen, und bas Leichentuch ber lette "Berband der weiteften Bunden - ach warum fallt "der mude Menich lieber in den furgen, als in den lan-"gen ungefforten fichern Schlaf? Go nimm benn, gus "ter Gebaftian, ben Todtenschein als ein emiges "Friedeninftrument aus der Sand ber fanften Ma= ,,tur . . .

"Aber beim henter! wo haben wir benn den Todten, "was foll die weiße Muge da unten? — Ich sehe bie "Leiche im Spiegel gegenüber — sie muß wo stehen — "ich muß sie holen."——

-Mit einem Schauer feines Ich fprang er herabein erhabner Wahnsinn ging in den Stufen der Behmuth, des Lachelns, des Erstarrens sein Ungesicht auf
und ab. Er lief hinter eine spanische Wand, die vor
seine Statue aus Wachs gestellet war — und trug den
wächsernen Menschen heraus — und warf ihn hin wie
einen Leichnam — und ein Schleier war über den Leichs
nam gewickelt — und er stieg verzerret auf den Stuhl, um
fortzufahren:

"Das ist die Nachtleiche — ber verschlackte, ber "verkohlte Mensch — in solche starre Klumpen sind die "Ich geklebt und mussen sie walzen — Warum bebet "ihr über mich, Zuhörer, weil ich bebe, daß ich dieses "umgeworfene Menschenbild so starr anblicke? — Ich "seh' ein Gespenst um diesen Leichnam schweben, das ein "Ich' ein Gespenst um diesen Leichnam schweben, das ein "Ich' ist. . . Ich! Ich! du Abgrund, der im Spicz"gel des Gedankens tief ins Dunkle zurückläuft — Ich! "du Spiegel im Spiegel — du Schauder im Schauder! "— Biehet den Schleier vom Leichnam weg! Ich "will den Todten keck anschauen, die er mich zerz "stört." . . .

— Seder schauberte nach; aber ein Englander zog ben Todtenschleier weg. . . . . Starr, sprachlos, ergriffen, erbebend sah Biftor auf das enthulte Gesicht, das auch lebendig um seine Seele hing; aber endlich ergossen sich Thranen über seine kalten Wangen und er sprach sonach leiser, wie wenn sich fein herz auflöfte:

"Seht wie der Leichnam lachelt! Warum lachelft "bu benn fo, Sebaftian? Warft du etwan fo glucklich "auf der Erde, daß bein Mund in einer Entzudung er"kaltete? . . . Rein, glucklich warft du wol nicht —
"die Freude felber war oft fur dich ein Samengehause

"des Schmerzes — Und du sagteft felber recht oft: ich ,,bin schon zufrieden und verdiene kaum meine hoffs, nungen und Wunsche, geschweige ihre Erfuls,,lung. "—

"Flamin! schaue dieses umgelegte Gesicht hier an "— es lächelt aus Freundschaft, nicht aus Freude — "Flamin, diese erloschene Bruft war über ein Herz "gewölbt, das dich ohne Granzen liebte und bis in "den Sod.

"Und das ift im ganzen das einzige Unglud des "armen Seligen. An und für sich und seiner origenels "len Lage und Laune wegen hatte der gute Bastian schon "gut genug fahren können; aber er war zu weich zur "Freude — zu unbesonnen — zu heiß — fast zu phans "tastisch. Er wollte gar lieben (bei seinen Lebzeiten) und "es war nicht zu thun. Die Blumengöttin der Liebe "ging vor ihm vorbei, sie versagte ihm die Verklärung "des Menschen, das Melodrama des Herzens, das goldne "Zeitalter des Lebens. . . Kalte Gestalt, richte dich "auf und zeige den Menschen die Thranen, die aus eis "nem weichen Herzen sließen, das vor Liebe bricht und "keine sindet! . . .

"Benn unser Horion nicht gludlich war: so mag "es ihm freilich gar wohl thun, wenn er schon am Mits "tage des Lebens seine Mittagruhe halten darf, wenn er "sterben, und losgemacht vom heißpochenden herzen, ges "stillt vom Todesengel, sich so frühe legen darf unter "das lange Leichentuch, das der Menschen=Genius über "ganze Bolker wie der Gartner das Berdeck über den "Blumenstor gegen Regen und Sonne zieht — gegen die "Glut unster Freuden, gegen den Guß unsers Wehs. "... Ruhe du auch, Horion!"... — Seine Wehmuth bei diefen Worten aus dem alten Traume war so übermannend, daß er aus ihr — zur Entschuldigung oder zur Erholung — in eine fast mahns finnige Laune übertrat.

"Inzwischen ift ber sammtliche Gpaf halb gegen "meinen Geschmack, ben ich am Sofe ausbilden wollte. "Das Leben verlohnet's gar nicht, daß man feinetwegen "den guten Sod ausgankt oder berauchert und erhebt. "Die Furcht gu fterben ausgenommen, gibt's nichts "jammerlicheres als die Furcht ju leben. Leute von mah= "ren Salenten follten fich betrinken, um das Leben aus "bem rechten Lichte ju feben und es und nachher ju "melben. - Um allerelendeffen (aber fo daß das "menichliche Leben dagegen noch paffabel ausfällt) ift "das burgerliche, auf das ich Sahre lang losziehen "fonnte, blos weil es nichts hat als lange Eroge fur den "Magen, aus benen die Retten fur die Phantafie berab-"bangen - weil's ben Menichen jum Rleinftadter um-"fest - weil's unfer fliehendes Dafein aus einem "Fruchtacker jur Gaemaschine macht - weil's einen "fatalen Dunft ausdampft, ber fich bick vor bas Grab "und über ben himmel anfest, und in dem fich der "arme Erpedizionrath von Menich fcmigend, fauend, "feift, beschmieret, ohne einen marmen Sonnenftral fur gein Berg, ohne ein Streiflicht fur fein Muge herums "treibt, bis ihn der Sall = Bock des Pflafterers \*) auf "den moraftigen Drehplat einrammt. - Den einzigen "Nugen hat fo ein armer Marmorffein, aus bem ein

<sup>\*)</sup> Er nennt ben Sod und ben Staat einen Pflafterer obwol in verfchiebenem Sinn.

"Pflufter ftatt einer Statue gemacht wird, daß er "das ganze Menschenleben für etwas recht Erhebliches "ansieht", das er nicht genug preisen könne. — Inzwis "schen könnte doch auch uns guten Narren das Aeußere "nicht so klein vorkommen, wenn nicht etwas ewiges "Großes in uns ware, womit wir's zusammenhalten — "wenn nicht ein Sonnenlicht in uns ware, das in dies "ses Opertheater so hineinfällt, wie das Taglicht zuweis "len, wenn eine Thure aufgeht, in die nächtliche Schaus "bühne — wenn wir nicht wie Menschen in alten Aufswerftehgemälden, halb in der Erde steckten, halb außer "erstehgemälden, halb in der Erde steckten, halb außer "ihr — und wenn dieses Sisleben keine Aiguille percée \*) "wäre und keine Oeffnung in ein ewiges Blau hinaus "hatte. . . . Umen!"

"Ich habe aber der leidtragenden Berfammlung noch "zu melben, daß ich sie — in den erften Upril geschieft; "denn der Sodte, dessen Leichenrede ich halte, bin ich "wirklich selber."...

Aber hier umarmten ihn alle seine Freunde, um alle seinem geiftvollen Bahnfinne Schranken zu segen — und um ein so heftiges achtebrittisches herz an ihres zu druschen. Die Umarmung erwarmte alle seine kalten Buns ben fanft und er mar geheilt, obwol erschöpft; bas fremde Leben wuchs in feines hinein, und die Liebe überwand ben Tod. Die Englander, in beren Augen die Thranen

<sup>\*)</sup> So nennt man eine hohe Felfenpyramibe neben bem Montblane, in der ein loch ift, wodurch man den himmel fieht. Fur mich ift's eine fanfte Phantafie, mir neben dem bochften Berg, der so viel himmel als Erbu nemmt, einen Meinern vorzustellen, der fich in eine kleine Metficht aufthut, die unferem Auge eine blaue Perspective reicht, aus welcher unfere Doffnung die Molbung bes Simmels bauet.

<sup>9.</sup> Banb.

einer doppelten Trunkenheit waren, konnten fich kaum abreifen vom humoriftischen Liebling. -

Rlotilde, die mit ihren Freundinnen ber Leichenrede im Nebenzimmer zuhörte, hielt fie anfange bittend ab, diefes Uber ale Biftor fagte: "falte Geftalt, aufzumachen. "richte bich auf und zeige den Menfchen die Thranen, "die aus einem weichen Bergen fließen, bas vor Liebe "bricht" - fo nahm fie eilend von ihnen gute Racht, weil fie über eine ihr ganges Befen hebende Ruhrung nicht Meifter werben fonnte. Da man ihm die Beit ihrer Entfernung berichtet hatte: fo murde er, ber jebo fcon fo mude, weich und gartlich mar, es in einem alle durch die Unftrens unaussprechlichen Grade gung erhöhten Lichter auf feinem Ungeficht ichienen in Liebe wie Mondichimmer in Thautropfen ju gerfliefen er martete nicht, bis fein Bimmer leer murbe, fonbern zeigte bas, mas Rlotilde in bem ihrigen verbergen wollte er konnte fogar die unverschleierte Bachoftatue mit fanftem Beifte anschauen und fagte lachelnd, ,,ich glaube, ich habe mich darum gang in Bache wiederholen laf-"fen, marum es ber Ratholif mit einzelnen Gliebern "thut, um fie an eine Scilige ju bangen und badurch um "Genefung ju danken oder ju bitten; oder wie die ro= "mifchen Raifer, beren Bachsftatue die Merate nach bem "Sobe bes Originals besuchten." Die Gefellichaft ging ab und er mar endlich allein. Der Mond, der um 11 Uhr 57 Minuten aufgegangen mar, marf fein noch vertief= tes abnehmendes Licht erft oben an die Fenfter von Mlos tilbens Wohnzimmer. Biftor lofchte bas Nachtlicht aus und feste fich, um mit feinem noch mogenden traumen= ben Bergen nicht in die Eraume des Schlafes ju treten, ans Fenfter, beinahe an den gewöhnlichen Standort feiner Bachetopie und in ahnlicher Stellung — ale bas Schickfal es fugte, baß er, ber heute die Bachesmumie fur feine Person ausgegeben hatte, jest umgekehrt fur bas Bilb angesehen werben sollte — —

von Motilben! Gie fant in einiger Entfernung von ihrem Fenfter, an welches fein Licht als bas vom himmel fiel; Biltor mar, ba bas lette noch nicht gu ihm hineinkonnte, gang im Schatten und ihr mit fünfviertel feines Profile gugetebrt. Raum fab' er, baf fie einen unverwandten faffenden, gleichfam einschlagenden Blick auf ihn befte: fo errieth er, baß fie ihn mit bem wachfernen Menfchen vermenge; auch bemerfte er aus bem Mugenwinkel, bag etwas Beifes um fie flattere, t. b. baß fie fich bie Mugen oft trodine. Aber wie mar' es feinem feinen Gefühle moglich gewefen, ihr durch bie geringfte Bewegung ihren Irrthum ju nehmen und fie fur ihr unichuldiges Unblicken verlegen und roth ju mas chen? - Ein anderer, 3. B. ber verfannte Dat, hatte fich in einem folden Borfalle gelaffen in die Bobe geriche tet und gleichgultig jum Benfter hinausgefeben; aber er verknocherte fich gleichsam in feiner Stellung ber Leblofig-Allein nur die Nacht und Entfernung fonnten ihr fein Bittern gubeden, ba ihre fur feine Leiche fallenben Ebranen wie ein beißer Strom fein gerftortes Berg ergriffen und das Benige, mas der heutige Ubend baran noch feft gelaffen, erweichten und aufloften in eine brennende Welle der Liebe. Den Rindern fliegen die Ihranen ftar= fer, wenn man ihnen Mitleid bezeigt; und in diefer Stunde der Erschopfung murde Biftor meicher, der fonft durch fremdes Mitleid mit ihm harter murde, und als Rlotilde fich ans Genfter feste, um bas mube Saupt aufzulchnen: 'fo mar ibm als ermahne ibn etwas, bas jeho mahr zu machen, was er heute zur Statue gefagt: talte Bestalt, richte bich auf und zeige ben Menschen bie Thranen, die aus einem weichen Herzen zc.

Rlotilbe jog endlich die Borbange ju und verfcmand. Aber er fette behutfam noch lange die Rolle feines Bils des fort, und eben, ba er fich weniger anftrengte, um eine Statue ju fpielen, gelang es ihm beffer. Alle feine Ges danten floffen nun wie Balfam über die aufgeriffenen Stellen feines Innern und er fagte: "wenn bu auch "nur meine Freundin bift, fo genuget es mir, und bu "fannft biefen von Gehnfucht Importen Bufen ftillen. "D diefes volle Berg murde ohnehin auseinander getrieben, "wenn es ben Gedanten faffen follte, daß du mich liebs "teft!" - Uebrigens fiel ihm heute jum erftenmal die Unwahricheinlichkeit feiner neulichen Bermuthung ein, daß eine fo guruchaltende Perfon wie fie, fich auf eine fo wenig juruchaltende Urt gegen den blinden Julius follte benommen haben, und er fragte fich: "ift's denn "Bur Erflarung ihrer Abreife vom Sof nicht genug an "Jenners und Matthieus unheiliger Liebe und an Ema= "nuels heiliger?"- Damit fie aber am Morgen nicht ihre irrige Bermechelung entbectte, fo gab er feinem wachsernen Figuranten genau die Stelle, Die er felber am Genfter eingenommen.

## Dritter Ofterfeiertag.

<sup>3,</sup> Roche boppelte Mundharmonifa - Die Schlittenfahrt - ber Ball

Der Lefet wird mit mir munichen, daß ber britte Oftertag etwas ichlimmers endige als den langen 28ften hundposttag.

Der Schlitten ging leidlich, fo viel voraus ju feften Ich feb' aber noch etwas anders voraus; Daß fich eine balbe Million meiner Lefekunden (fur die andre halbe fich' ich) nicht aus meinem Belden finden fann. Es ift baber mein Umt, nur foviel ihnen vorzusagen: Biftor mar nie fleinmuthig, ihn efelte bie menfchliche Unterjochung unter bas Glud; ber Lob nahm ibn jeben Sag einmal auf den erhabnen Urm und hes ihn von da herunter bemerken, wie wingig alle Berge und Sugel find, auch Graber. Bedes Unglicht machte ibn fahlern, ber Medufentopf des Lodtentopfe machte ton Geinern, und er argerte fich nachher über ben fcmelgenden Sonnenblick der freudigen Rubrung. Geine luftige Laune, fein Ideal weiblicher Bollkommenheit, ber Mangel an Geles genheit und bas Schild Minervens hatten ihm über bie Bindmonate bes Gefuhls binubergeholfen, und er hatte bisher feine andre Sonne angebetet, als bie um 21 Millienen Meilen entlegne - bis ber himmel ober ber Benter die nahere herfahrte, gerade im Sahr 1792. -Noch mar' es gang leidlich gegangen und bas Ungluck fcon auszuhalten gemefen, wenn er gefcheit ober falt gewesen mare; ich will fagen, wenn er nicht ju fich gefagt hatte: "et ift fcon, nie uber fich ju meinen, "aber doch über ben andern; es ift fcon, jeden Ber-"luft ju verbeißen, aber nicht ben eines Bergens, und "mas wird ein gefchiedner Freund ans feiner Sobe gros "Ber finden, entweder wenn ich mir Eroftpredigten über "fein Ableben mit mahrer Saffung halte, oder wenn ich "dem Geliebten im freimilligen übermannenden Rummer "nachfinte?" - Daburd - und aus Unbefanntichaft mit ber Uebermacht ebler aber unbejahmter Gefühle -

und weil er seine bisherige zufällige Bergfille mit einer freiwilligen verwechselte — und aus einer überschwenglischen Menschenliebe hatte er absichtlich seinem innern Menschen bis jeht die Fühlhörner zu groß wachsen lassen — und so war er durch die Wirbel aller bisherigen Einflusse ber bisherigen Beraubungen, der bisherigen Rührungen dieser Oftertage, dieses schonen Jugenddorfes so weit verschlagen, daß er ungeachtet seiner Besonnenheit, seines Hosselbens, seiner Laune einiges von seiner alten Unahnslichseit mit jenen Genies (wenigstens fur Oftern) einbussete, die gleich dem Seefrabben Fühlfaben aufrichten, die faum ein Mann umflaftert. . . .

Jenes theilnehmende Anblicken Motifbens, das ihm gestern nach der vorigen hiße kubtender Balfam gewesen, wurd' ihm heute ein sehr heißer's nihr Auge voll Thränen seinetwegen richtete alle Tage seiner Liebe für sie und ihr ganzes Bild in feinem Gerzen auf. Ich bin überzeugt, sogar dem Regiewath, der übrigens durch den gestrigen Leichenfermon von seinem Argwohn, so wie durch die republikanische Berstreuung einiges von seiner Liebe gegen Rlotilden hatte verlieren konnen, entwischte das Trunkne, und Träumerische seiner Augen nicht. Das Pfarrhaus selber war heute zum Glück eine Borse oder ein geistlisches Intelligenzkomptoir und Werbhaus: der Kaplan registrierte — nicht etwan französische car tel est notre plaisier, sondern — die Katechumenen ein, die auf Pfingsten beichten sollten.

Er wollte nicht eher ins Schloß hinübergeben - fein verkannter Freund Maß hatt' ihm schon um 10 Uhr aus bem Fenster Morgengruß und Gluckwunfch jum Schnees wetter jugerufen - als bis sein Schlitten aus der Stadt da war, damit er sogleich abführe, weil er drüben keine

lächerliche Ruhrung zeigen wollte. Seitdem ihm die große Welt zur Werkeltagwelt geworden war, fiel ihm Berftels lung vor ihr schwerer; man verbirgt fich vor denen am leichteften, die man achtet.

Mber die Drillinge und Frang Roch trieben ihn fruher hinuber, fcon Ubende um 54 Uhr. -

Ich fuhr in die Bobe beim Namen Frang Roch in bes hunde Papieren. Wenn einer von meinen Lefern ein Rarlsbader Brunnengaft ift, oder Ge. Majefrat ber Ronig von Preugen Wilhelm II., oder von beffen Sof, ober ber Murfurft von Sachsen, ober ber Bergog von Braunschweig ober eine andre fürfiliche Person: so bat er den guten Roch gebort, der ein bescheidner abgedants ter Soldat ift und der überall mit feinem Inftrument herumreifet und fpielet. Das lette, bas er doppelte Dundharmonifa nennt, beffeht aus einem verbeffer= ten Paar jugleich gespielter - Maultrommeln oder Brumm= eifen, die er immer noch ben Spielftuden umwechfelt. Seine Brummeifen = Sandhabung verhalt fich jur alten wie Sarmonifaglocken ju Bedientenglocken. Es ift meine Schuldigfeit, folde von meinen Lefern; beren Phantafie Bauntonig-Schmingen bat, ober die menigftens vom Bergen an Lithopabig : (Stein=Botus) find, ober bie bas Ohrentrommelfell ju nichts haben, als jum Erom= meln darauf, folche Lefer mit der menigen Dratorie Die ich habe, babin ju bringen, daß fie den befagten Frang aus dem Saufe merfen, wenn er fommen und por ihnen fummen will. Denn es ift nichts bran, und die elendfte Bratiche und Strobfidel ichreiet meines Bebuntens lauter; ja fein Betone ift fo leife, daß er im Rarlebade vor nicht mehr ale 12 Runden auf einmal auf= fpielte, weil man nicht nabe genug an ihm figen fann,

wie er benn fogar bei seinen Sauptliedern das Licht wege tragen laffet, damit weder Aug' noch Ohr die Phantassieen store. — Ift aber freillich ein Lefer anders — etwan ein Dichter — ober ein Verliebter — ober sehr zart — oder wie Viftor — oder wie ich: so horch' er ohne Besbenken mit stiller zerfließender Geele dem Franz Koch — oder — denn heute wird er gerade nicht zu haben sein — mir zu.

Der luftige Englander hatte Biftor Diefen Barmos niften mit ber Rarte gefchickt: "Ueberbringer biefes ift ber Ueberbringer eines Coo, bas er in ber Safche führt." - Biftor nahm ihn daher lieber jur Freundin aller fcbonen Sone hinuber, damit ihre Abreife fie nicht um Diefe melodische Stunde bringe. Es mar ihm, wie wenn er burch eine lange Rirche ginge, ba er in Rlotilbens Los rettohaus eintrat; ihr einfaches Bimmer mar wie Da= ria's Wohnzimmer, von einem Tempel eingefaffet. Gie hatte ihre fcmarge Pubfleidung vollendet. Die fcmarge Eracht ift eine icone Berfinfterung ber Gonne, worin man bas Muge von ihr gar nicht wegzubringen vermagt Biftor, ber bei feiner finefischen Achtung fur Diefe Farbe heute diefer fcmargen Dagie eine mehrlofe Seele, ein entzundetes Auge mitbrachte, murde blag und verwirrt über bas aufgehellte Ungeficht Rlotilbens, über welches ber Bug eines herabgeregneten Rummers fo wie ein Regenbogen über den bellen blauen himmel fcmebte. Es war nicht die Beiterfeit der Berftreuung - Die jedes Madchen durch das Unfleiden befommt - fondern die Beiterfeit ber frommen Geele voll Geduld und Liebe. Er beforgte, in zweierlei Difteln ju treten, in die gemable ten bes Sugbodens, über bie er immer megichritt, und in die fatirifchen der feinen Beobachter um ibn, an die

er fich immer flies. Ihre Stiefmutter war noch über ber Stuckatur und Appretur ihres Madenfack und der Epangelift war in ihrem Ankleidezimmer als Put = Megs helfer und Mikarbeiter. Daher hatte Klotilde noch Zeit, den Mundharmonisten zu hören; und der Kammerherr bot sich der Tochter und meinem helden — denn er war ein Vater von Lebenbart gegen seine Tochter — zu einem Theil der Zuhdrerschaft an, ob er gleich aus der Musik sich wenig machte, Tafels und Ball = Musik ausges nommen.

Biftor fah jest erft aus Rlotifbens Freude über ben mitgebrachten Mufiter, daß ihr harmonisches Berg gern mit den Gaiten gittere; überhaupt murd' er oft über fie irre, weil fie - wie Du, Theuerfter \*\* - fowol ihr hochftes Lob burch Schweigen fagte, als ihren bocha ften Sabel. Sie bat ihren Bater, ber bie Mundharmos nifa fcon im Rarlebad gehoret hatte, ihr und Biftor eine Idee davon ju geben - er gab fie: pfie drucke nicht "fowel das fortissimo als bas piano-dolce meifterhaft jaus und fei wie die einfache Sarmonita dem Adagio "am angemeffenfren." Gie antwortete barauf - an Diffs tore Urm, ber fie in ein bagu verfinftertes filles Bimmer führte - "die Dufit fei vielleicht zu gut fur Trinflieder "und fur luftige Empfindungen. Da ber Gomery ben "Menfchen veredle und ihn durch bie fleinen Schnitte, "die er ihm gebe, fo regelmaßig entfalte, wie man die "Anofpen der Relfe mit einem Deffer aufrige, damit "fie ohne Berften aufbluben: fo erfett die Dufie als "funftlicher Schmerz den mahren."- "Ift der mabre "fo felten?" fagte Bifter in dem dunfeln von einem Bachelicht befchienenen Bimmer. - Er fam neben Rlos tilde, und ihr Water faß ibm gegeniber. -

Selige Stunde! die du einmal mit dem Echolauten biefer harmonifa durch meine Seele zogest - fliebe noch einmal vorüber und der Nachflang jenes Echo's klinge wieder um dich!

Aber ale ber befcheibne ftille Birtuos bas Gerathe ber Ents sådung faum in die Lippen geleget hatte : fo fühlte Biftory daß er es jeto (bevor bas Licht hinausfame) nicht fo machen durfte wie fonft, wo er fich ju jedem Magio eigne Sgenen vormalte und jebem Stude befondere Schmarmereien feiner Terte unterlegte. Denn es ift ein unfehlbares Mittel, ben Tonen ihre Allmacht ju geben, wenn man fie ju Ripienftimmen unserer Stimmung und fo aus Inftrumentalmufit gleichfam Botalmufit, aus unartituliers ten Tonen artifulierte macht, anftatt bag bie fconfte Reihe Tone, die fein beftimmter Gegenstand ju Alphabet und Sprache ordnet, abgleitet vom befuulten aber nicht erweichten Bergen. - Als daher die holdeften Laute, bie je über Menschenlippen gle Mitlauter der Seele floffen, von der bebenden Mundharmonifa ju meben anfingen; als er fuhlte, daß diefe fleinen Stablringe gleichfam als Faffung und Griffbret feines Bergens ihre Erfchutterungen' ju feinen machen murben : fo gmang er fein fies berhaftes Berg, an dem ohnehin heute alle Bunden aufgingen, fich gegen die Tone jufammenzuziehen und fich feine Szenen vorzuzeichnen, blos damit er - - nicht in Thranen ausbrache, bevor das Licht weg mare.

Immer hoher ftieg das Buggarn hebender Sone mit seinem ergriffenen Bergen empor. — Eine wehmuthige Erinnerung um die andere sagte in diefer Geifterftunde der Bergangenheit zu ihm: "erdrude mich nicht, sons "bern gib mir meine Thrane" — Alle seine gefangnen Thranen wurden um sein Derz versammelt und sein gans

ges Innere fdmamm aus bem Boben gehoben, fanft in ihnen - Aber er faßte fich: "fannft bu noch nicht "entbehren, (fagt' er ju fich,) nicht einmal ein naffes "Muge? Rein, mit einem trochnen nimm biefes beflom= "mene Coo beiner gangen Bruft, nimm diefen Rachball "aus Arfadien und alle diefe meinenden Laute in eine "gerftorte Geele auf" - Unter einer folden überhull= ten Berftiefung, Die er oft fur Saffung nahm, mar's allemal in ihm, ale wenn ihn aus einer fernen Begend eine brechende Stimme anredete, beren Borte den Gil= benfall von Berfen hatten: die brechende Stimme res bete ifin wieber an : "Sind nicht biefe Zone aus ver-,,flungenen Soffnungen gemacht? Rinnen nicht diefe "Laute, Sorion, wie Menschentage in einander? D "blicke nicht auf bein Berg, in bas fraubenbe Berg ma= "len fich wie in einen Bebel bie vorigen fchimmernden "Beiten hinein" - Gleichwol antwortete er noch ru= hig: "das Leben ift ja zu furz fur zwei Thranen, für "die des Rummers und fur die andre" . . . Uber als jest die weiße Saube, die Emanuel im GotteBacter niederfallen fah, durch feine Bilber flog - als er bachte, "diefe Laube hat ja fcon in meinem Traum von Rlos "tilden geflattert und fich an die Gisberge geflammert: "ach fie ift das Bild bes verwelfenden Engels neben mir" und ale die Tone immer leifer flatterten und endlich in dem flufternden Laube eines Todtenfranges umberliefen - und ale die brechende Stimme wieder fam und fagte: "fennft du die alten Ione nicht? - Giebe, fie gingen "ichon in beinem Traum vor ihrem Biegenfefte und fent= "ten bort bis an's Berg bie frante Seele neben bir ins "Grab und fie ließ dir nichts guruck, als ein Muge noll "Shranen und eine Seele voll Schmerg" - -

"Mein, mehr ließ fie mir nicht" — fagte gebrochen sein mades herz und alle seine befampften Thranen drangen in Stromen aus den Augen. . . .

Aber das Licht ward eben aus dem Zimmer getragen, und der erfte Strom fiel ungesehen in den Schoof der Nacht.

Die harmonita fing die Melodie ber Tobten an: "Bie fie fo fanft rubn! ic. - Lich in folden Tonen fchlagen die gerlaufenden Bellen bes Meeres ber Emigfeit an das Berg ber dunkten Menfchen, die am Ufer freben und fich hinüberfehnen!- Jego wieft bu, Sorion, von einem tonenden Behen aus dem Regendunft bes Lebens binubergeboben in die lichte Emigfeit! - Bore, welche Tone umlaufen bie weiten Gefilde von Chen! Schlagen nicht die Laute, in Sauche verflogen, an fernen Blumen jurud und umfließen, vom Echo gefdmollen, ben Schmanenbufen, der feligezergebend auf Flügeln fcwimmt, und gieben ibn von melodischen Bluten in Fluten und finten mit ihm in die fernen Blumen ein, die ein Rebel aus Duften fallt und im dunteln Dufte glimmt die Geele mie Abendroth, ch' fie felig unteran acht? -

Ach Horion, ruht die Erde noch unter und, die ihre Todeshügel um das weite Leben trägt? Bittern diese Tone in einer irdischen Luft? D! Tonkunft, die du die Bergangenheit und die Bukunft mit ihren fliegenden Flammen so nahe an unfre Wunden bringst, bist du das Abendwehen aus die sem Leben oder die Morgenluft aus jenem? — Ja, deine Laute sind Echo, welche Engel den Freudentonen der zweiten Welt abnehmen, um in unser stummes Herz, um in unser de Nacht das vers wehte Lenzgeton fern von uns sliegender himmel zu fen-

fen ! Und bu, verklingender harmonikaton! du kommft ja aus einem Sauchzen zu uns, das von himmel in himmel verschlagen, endlich in dem fernften ftummen himmel ftirbt, der aus nichts besteht, als aus einer tiefen, weiten, ewig fillen Wonne. . . .

"Ewig stille Wonne (wiederholet Horlond aufgelöfte Seele, deren Entzucken ich bisher zu meinem machte) "ja, dort wird die Gegend liegen, wo ich meine Augen "aufhebe gegen den Algutigen, und meine Arme ausz"breite gegen sie, gegen diese mude Seele, gegen diesed "große Herz — Dann fall' ich an dein Herz, Klotilde, "dann umschling' ich dich auf ewig, und die Feut der "ewig stillen Wonne hullt und ein — Wehet wieder "nach dem Leben, Erdentone, zwischen meiner und ihrer "Brust, und dann schwimme eine kleine Nacht, ein walz"lender Schattenriß auf euren lichten Wogen daher, und "ich werde hinsehen und sagen: das war mein Leben—
"dann sag' ich sanfter und weine starker: ja der Mensch
"ist unglücklich, aber auf der Erde nur."

D gibt's einen Menschen, über welchen bei diesen letten Worten die Erinnerung große Regenwolken zieht, so fag' ich zu ihm: geliebter Bruder, geliebte Schwesster, ich bin heute so gerührt wie du, ich achte den Schmerz, den du verbirgst — ach du entschuldigst mich und ich dich. . . .

Das Lied ftand ftill und tonte aus. — Welche Stille jest im Dunkel! Alles Seufzen war in ein zos gerndes Uthmen eingekleibet. Rur die Nebelfterne der Empfindung funkelten hell in der Finfternis. Reiner sah, wessen Auge naß geworden war. Biktor blickte in die stille schwarze Luft vor ihm, die vor wenig Minuten mit hangenden Garten von Tonen, mit zerfließenden Lufts

schlössern bes menschlichen Ohrs, mit verkleinerten himmeln erfüllt gewesen und die nun da blieb als nacktes schwarzes Feuerwerkgeruft.

Aber die Barmonifa fullte diefes Dunkel bald wieber mit Lufterscheinungen von Belten an. Uch marum mufit' es denn gerade bie meinen Biftor nagende Melo-Die bes "Bergifmeinnicht" treffen, Die ihm die Berfe portonte, ale wenn er fie Rlotilden vorfagte: "Bergis "mein nicht, ba jest bes Schickfale Strenge bich von mir "ruft - Bergif mein uicht, wenn locfre fuble Erde "bies Berg einft beckt, bas gartlich fur bich fchlug -"Dent', daß ich es fei, wenn's fanft in deiner Geele "fpricht: vergiß mein nicht" . . . D wenn noch bagu Diefe Tone fich in mogende Blumen verschlingen, aus eis ner Bergangenheit in die andre jurud fliegen, immer leifer rinnen durch die vergangnen hinter dem Menfchen ruhenden Jahre - endlich nur murmeln unter dem Le= benemorgenroth - nur ungehort aufwallen unter der Biege bes Menfchen - und erftarren in unfrer falten Dammerung und verfiegen in der Mitternacht, mo jeder von und nicht mar: bann bort ber gerührte Menfch auf, feine Seufzer ju verbergen und feine unendlichen Schmerzen.

Der fille Engel neben Biftor fonnte fie nicht mehr verhullen, und Biftor horte Klotildens erften Seufzer. —

Ja, bann nahm er ihre Sand als wenn er fie ichwebend erhalten wollte über einem offnen Grabe.

Sie ließ ihm ihre Sand, und ihre Pulse schlugen bebend mit feinen jusammen. -

Endlich warf nur noch der lette Ton des Liedes seine melodischen Kreise im Aether und floß aus einander über eine ganze Vergangenheit — dann hullte ihn ein fernes Echo in ein flatterndes Luftchen und wehte ihn durch tiefere Echo hindurch und endlich an das lette hins über, das rings um den himmel liegt — dann verschied der Ion und flog als eine Seele in einen Seufzer Klostildens. —

Da entfiel ihr die erfte Thrane wie ein heißes Berg, auf Biftors Sand.

The Freund war übermaltigt — fie war bahin geriffen — er prefte die fanfte Sand — fie zog fie aus feiner — und ging langsam aus dem Zimmer, um dem zu weichen Berzen, über deffen holde Zeichen die Nacht ihren Schleier hing, wieder zu Hulfe zu kommen. . . .

Das fommende Licht nahm biefe Traumwelten bin= meg. - Matthieu und die Rammerherrin erschienen auch. Bir wollen aber in diefer weichen Stimmung, mo man gerade gegen Schlimme in der harteften ift, nichte fagen und nichts benten über das neue Paar, das fur den Abflich gegen unsere Erweichung nichts fann. Biftor fagte fich dieß auch, aber mehr als einmal; weil fich Die vom Apotheter erlogne Bermablung Rlotilbens mit Matthieu ihm mit den grellften Farben aufdrang, ahnlich jener platonischen Berbindung, wo der reine Beift aus feinem Uether getrieben und mit jufammengefrummten Flugeln in einen befleckten Leib gemauert wird. Klotilde fam juruct. Gie mar in Berlegenheit gegen Biftor, blos weil er barin mar oder neben ihr auf dem Schlit= ten noch mehr barin fein mußte - ihren gefchwollenen. Mugapfel entfernte fie vom Licht. - Da Thranen=

verfetungen wie Milchversetungen druden und zerfioren: fo suchte die in fein Imneres zuruckgedruckte Wehmuth einen Ausgang durch die Stimme, die heftig und abgebrochen mar, durch die Bewegungen, welche schnell waren, fogar durch die Lebhaftigkeit des Ausbrucks — kurz es war gut, baf fie fuhren.

Er bachte wieder bas Begentheil, als er auf bem Schlitten hinter ihr frand. Die Nacht fchien fich hinter bie Bolfen gezogen ju haben, beren weites Gewolbe ben Simmel einnahm. Er fonnte feine Materie gum Befprach auftreiben, er mochte finnen wie er wollte er lief Rlotildens, Biftors, aller Befannten Leben burch - es fließ ihm nichts auf. Der Grund mar, feine Bebanten, die er barauf ausschicfte, fehrten ohne fein Wiffen in jeder Minute um und hingen fich wie Bienen an Motildens edles Profil, ober an ihr weiches Muge, ober fanten in ihre auf feine Sand gefallne Ihrane ein und in das gange Methermeer ber heutigen Sone. Der bunfle Simmel über ihm gab ihm endlich Emanuels lettes Schreiben in den Sinn und er fonnte ihr baraus bes blinden Ginmeihung in den bochften Gedanten des Menichen ergablen. Klotilde borte ihm freudig zu und fagte endlich: "niemand ift gludlicher als ein Schuler "eines folden Lehrers; aber er muß nie in die Belt "treten - ba wird er es nicht fein. Gein Lehrer hat "ihm ein zu weiches Berg gegeben, und ein weiches "hangt, wie Gie ja felber fagen, wie das weiche Obst ,, fo tief herab, daß es jeder erreichen und verwunden "fann; Die harten Fruchte hangen hoher."

Sie tamen bei den harten Aefidenzfruchten an, und ihre Bemertung war ihre eigne Geschichte. Uber die neuen Auftritte - bie rauschenden Bagen und Rleider -

ber karm um nichts und um wenig — die Saalleuchter wie Figsternspfteme — die doppelten Mund = Disharmen nika's — die mannliche hof = Fauna — die weibliche hof = Flora — das ganze mobil gemachte Luftlager, dies see Meggetummel überschmetterte bas gebampfte Echo, das zwischen zwei harmonischen Geelen hinüber und herus ber ging.

Unfer Belb wurde von ber Furftin noch freundlicher angelassen, als vom Fursten. Joachime, die Umtverwes ferin Alotilbens, hatte noch außer der kalten zurnenden Freundlichkeit eine juwelenreiche montro à regulateur. An einem öffentlichen Orte koftet es weniger als in einem Kabinet, ben außern Menschen wie eine Charaktermaske über den innern zu becken. Biktor, auf welchen ohnehin jeder Schmerz die wieige Wirkung des Truntes machte, verrieth den ersten hochstens durch das Uebermaß seinet Lebhaftigkeit.

Eine Frau verrath sich burch bas Gegentheil — Rlotilbe durch - nichts. Er sagte ihr in der sonderbaren Uebertäubung, in welche außere Freudentone und innere Phantasieen sehen, wenn sie wie zwei Steome mit einans der zusammen kommen, folgende Ideen: "War' ich die "Gottinn der Wonne (wenn's eine gibt) so ließ' ich "drei Uhr schlagen — um die Wandleuchter machte "ich Farbenprismen vder hinge sie gar in die Kabinette "und zoge über den Tanzsaal durch Weihrauch eine Zaus"berdammerung — dann mußt' ich die Tone des Orches "sterd in so viele Zimmer zurückstellen, daß davon nichts "hereinkame, als ein weiches Echo — und wenn dann "in dem dämmernden von Melodieen durchwehten Wirrswart nicht bie Leute nach einigen stillen Bewegungen "vor Entzicken vergeben wollten: so wüßt' ich nicht"

... "Seten Sie noch dazu (fagte fie), bamit wir ,auch eine haben, daß wir hier bleiben und die Auflosung "beobachten." —

Uber feine Faffung überlebte in jedem Balle faum Rach bem erften Gerausch, wenigftens um bie Beifterftunde mar allemal feine gange Geele in eine eigne poetische ber Mugen taum machtige Schwermuth gerfett. Außer ben Tonen tann ich noch die Be= wegung jum Erlautern diefer Erfcheinung brauchen: alle Bewegung ift erftlich erhaben - nemlich bie von aroffen Maffen ober vielmehr jede fcnelle Bewegung gibt bem Gegenftand die Große bes durcheilten Raums, daber bei Abftich mit bem Swecke bewegte Gegenftande fomis fcher find, als ruhige - 3meitens, bas Bemegen ber Menfchen ftellte ibm ihr Boruberflattern, ihr Flieben in die Graber bar. Er blieb oft in der Racht trube unten an Saufern fteben, in beren zweitem Stochwert man tangte, und fab binauf und bas Boruberfcmeben freudis ger Ropfe mar ihm ber Gautelfprung ber Brelichter auf bem Rirchhofe.

heute fühlte er dieß bei einer zerschmolzenen überlausfenden Seele noch eher als sonft. Die Anglaise, worin aus der Rolonne ein Paar nach dem andern verschwinsdet, war ja das Bild unsers schattigen Lebens, in das wir alle ausziehen mit Trommeln, und von tausend Spielkameraden eingefaßt und in dem wir fortrücken jedes Jahr verarmend, jede Stunde einsamer, und worin wir zu Ende laufen von allen verlassen, außer einem gemiestheten Mann, der uns eingrabt hinter das Biel. — Aber der Tod breitet gleichsam unsere Arme aus und drückt sie um unsere geliebten Geschwister; ein Mensch fühlt erst am Rande der Gruft, wo er ans Reich unbekannter

Wefen ftoget, wie fehr er die befannten liebt, die ihn lieben, die leiden wie er, die fterben wie er.

Da ein Beib uns mit nichts die gange felige Bers gangenheit ruhrender aufdect, als wenn fie ihr Mugenlied aufhebt und und ihr fchimmerndes Muge zeigt: fo mußte er ja wol wenigftens unter bem Sange in ein Muge bliden, bas ihm lauter himmel zeichnete, Die verfunten maren - und heute follte ihm alles verfinten, das Muge fogar. Und ba Riotilbe burch bas Tangen gewohnlich erblagte: fo jog er durch ihre Mugen in ihr Inneres und gablte barin an ber fillen Scelen Die Thras nentropfen, die unerschuttert an ihr bingen - Die vielen Impfeinschnitte bes Schickfals fur neue Tugenden - bie befconittenen Burgeln, bie bas Schicffal an biefer Blume wie wir an niedern Gemachfen, por der Berpflangung in eine andre Erbe verfurgt - und die taufend Soniggefaße fconer Gedanten. Und ba er an alle ihre bedecten Tus genden auf einmal bachte, an bie Berrichaft ihrer weiblichen Vernunft uber ihre Empfindfamteit, an ihr leich= tes Einwilligen in den Ball, ben ihr jego ber Gurft, fo wie bas in die Schminte, die ihr fonft die Furftin aufs gedrungen, und an ihre Befalligfeit, fobalb fie nichts aufsuopfern brauchte wie fich; und da er fich vorhielt, daß fie, nicht ahnlich den hof= und Stadtweibern, die wie Bemachfe fich ans Fenfter bes Gemachehaufes nach bem Lichte ausspreigen, sonbern ahnlich ben Fruhlingblumen gern im Schatten blube, und boch bie Liebe gum Landleben fo menig wie ihre Befdeibenheit gur Schau auslege: fo mußt' er bas Muge abmenden von ber gar= ten aufgerichteten Blume, auf bie ber Sob ben Leichen= ftein nieber marf, von der iconften Seele, die ihren Werth

noch nicht im Spiegel einer gleichen fab, vom fterbenden Bergen bas boch nicht gludlich mar-

Alsdann flieg freilich ber Gedanke, vor dem er zussammenfuhr, wie ein Sturm empor: "Ich will ihr's "heute sagen, wie gut sie ist — o ich seh' sie doch nicht "wieder und sie ftirbt sonst von mir ungekannt! — Ich "will ihr zu Füßen sinken und meine unaussprechliche "Liebe bekennen. — Sie kann nicht zurnen; ich begehre "ja nicht ihr heiliges herz, das keiner verdient, ich will "ja nur sagen: meines vergisset dich nie, aber es vers "langet deines nicht, es will nur sanstere brechen, wenn "es vor dir gezittert und geblutet und geweinet und gespros "chen hat"...

Nahe hinter biefem Sebanten tam Alotilde felber zu ihm an der hand ihrer Stiefmutter und bas von ber Barme wie Rosen von ber Sonne entfarbte Angesicht, die frankern muben Buge thaten die ftille Bitte, in die frische Luft und nach haus zu kommen.

Sie fuhr; die Stiefmutter entfernt hinter ihr. — Welcher Tausch ber Buhnen! — Unter dem Morgens thor des himmels stand der Mond, der den Leichenschleier aus Gewölf abgehoben hatte von der Milchstraße und von dem ganzen blauen Abgrund. Er trug allmälich einen Grund von Silber auf und zeichnete mit Schatten und Bligen ein rückendes Nachtstück hinein. Sein Licht schien der Frost in Körper zu verdichten, in weiße Auen, in taumelnde Ströme, in schwebende Flocken, es hing blie hend als weißes Blutenlaub an den Gebuschen, es glimmte die öftlichen Berge hinauf, die die Sonne in Eisspiegel gegossen hatte. — Und alles über dem Mensschen und um den Menschen war erhabenstül — der

Schlaf fpielte mit bem Lob - jebes Berg ruhte in feis ner eignen Racht. -

Und hier bei biefem Eintritt gleichfam aus bem Betammel bee Erbe in die fille überbammerte Unterwelt floffen falte Schauer und nach ihnen glubende Schauer über Biftore Rerven. - Dieß gefchieht, wenn die Seele des Menfchen zu voll ift und ju fehr erfchuttert wird, und alle Baben ihres gitternden Rorpergemebes ichmanten dann mit ihr. - Gein Schlitten wurde jest eine flies gende Gondel. Die entgegenschlagende Rachtluft mehte alle feine Flammen an. D! ber Strom voll Gisfpigen, wenn er über ihn gezogen, bie fuble Dece von Schnee wenn fie auf ihm gelegen mare! - Immerfort rief es in ihm: "du fahrft bie Stille, bie Gebulbige mit ihrem "fcmargen Schleier bem Tode ju - es ift ibr Leichen-"wagen - die edle Berlenfischerin hat bem himmel "ihr Beiden gegeben, baß fie bier unten Gomergen und "Tugenden genug gefammelt habe, bamit er fie wieder "binaufziehe ju fich. "- Die porüberruckenden Berge, die vorbeifturgenden Baume, Die megrinnenden Belder, diefe Glucht der Natur ichien in einen großen Wafferfall jufammenzufließen, ber alles mittrieb und den Menfchen querft, und nichts fteben ließ als die Beit. - Und als er in bas Thal, wo die Stadt verschwindet wie vor eis nem Sabre feine begleitenden Freundinnen, binunterrollte und att ber Mond icheinbar binter ben Baumen burch den himmel zu fliegen anfing: fo richtete er feine Mugen gegen die Sterne auf und redete guruckgebogen, binaufftarrend, gertrummert ben himmel laut an : "tiefes "blaues Grab über den Menfchen, du verftecfft deine "weiten Rachte hinter jufammengeruckten Gonnen! Du "zieheft uns und unfre Abranen binauf wie Dunfte. -

"Ach wirf nicht die armen fich fo turz febenden Mens "schen so weit auseinander, nicht so unendlich weit!—
"Und warum kann der Mensch nicht hinaufbliden zu
"dir, ohne zu denken: wer weiß, welches geliebte Berz "ich broben nach einem Sahre suchen muß!"—

Seine verdunkelten Augen fielen fcmerghaft vom himmel berab - auf Rlotilbens ihre, bie aufgehoben feinen gegenüber fanden. Gie tonnte die Thrane, die vom Muge erft bis jur Bange gefallen mar, weder burch ben Schleier entziehen, noch fur eine auf bem Ungeficht gergangene Schneeflocke ausgeben, ba ber Schleier Die Plocken abstieß; aber eine folche Thrans hatte keinen Schleier nothig. Rlotilbe batte gedacht, er meine blod Emanuel, und barum murde fie weich. . . . Bie zwei Scheidende Engel Schauten beide fich mit weinenden Mugen an. Aber Rlotilbe gog die ihrigen ab und ihr Saupt budte erliegend fich vormarts. Gleichwol manbte fie fich wieder um und that mit bem himmelangeficht und mit ber himmelftimme bie icone Bitte an ibn: "Burdis "gen Sie diefer marmen Freundschaft auch meinen Bruder; "und vergeben Gie ber Schwefter heute Diefe Bitte, ba ich "fie vielleicht lange nicht erneuern fann."- Er budte fic tief und fonnte nicht antworten. -

Uber da ihr Wohnort ihnen jest entgegenschimmerte und ihr Schloß, von dem der Silberregen des Mondes niederrann — da die Minute immer dunkler herankam, worin ihm der Abschied, (vielleicht die Maske des Todes,) diesen stillen Engel von der Seite nahm — da ihm jede gleichgultige Abschiedformel, die er sich aussinnen wollte, sein kranskes herz zerschnitt — da er sah, wie sie ihr Haupt auf die Hand und auf den Schleier lehnte, um undemerkt die erften Beichen ihres Abschiedes wegzunehmen oder auf-

guhalten: fo fturgte bie gange Bolfe, bie fo lange eine gele Tropfen in feine Auge fallen laffen, zerriffen auf ihn nieder und überflutete fein Berg. . . . . Er bielt ploBlich fill. . . . Er fah mit unverfiegenden Mugen nach St. Lune. . . . Rlotilbe tehrte fich um und erblickte ein entfarbtes Angeficht, eine Stirn voll Schmers gen und einen gitternden Mund und fagte blode: "Thre "Seele ift zu gut und zu weich." - Ja, bann brach fein überfulltes Berg entzwei. - Dann quellen alle mit alten Ihranen vollgegoffenen Liefen feiner Geele auf und hoben aus ben Burgeln fein fcmimmendes Berg, und er fant vor Rlotilden nieder, glangend in himmlifcher Liebe und rinnendem Schmers - von ber Tugend überflammt - vom Mondenlicht verflart - mit der treuen erliegenden Bruft, mit den überhullten Augen und Die gerrinnende Stim= me fonnte nur die Borte fagen: "Engel bes himmels! "endlich bricht bas Berg, bas bich unaussprechlich liebt ,- o ich habe ja lange gefchwiegen. - Rein, bu eble "Geffalt weicheft nie aus meiner Geele. - D Geele "vom himmel, marum haben beine Leiben und beine "Gute und alles mas bu bift, mir eine emige Liebe ge= "geben, und feine Soffnung und einen emigen Schmerg?" - Bon ihm weggebogen lag ihr erschrocfnes Ungeficht in ihrer rechten Sand, und die linke becfte nur die Mugen aber nicht die Thranen gu. Gin ferbenber Laut flebete ibn an, aufzufteben. Man borte ben zweiten Schlitten von Ferne. - "Unvergefliche! ich martere "Gie, aber ich bleibe bis Gie mir ein Beichen ber Bers "gebung geben." - Gie reichte ihm die linke Sand hinaus und ein beiliges Ungeficht voll Rubrung wurde aufgedeckt. Er prefite die marme Sand an fein flammen= des Ungeficht, in feine beißen Thranenguffe. Er fragte gitternd wieder: "O mein Behler wird immer großer, "werden Sie ihn denn gang verzeihen?". . .

Da verhülte sich das errothende Angesicht in den verdoppelten Schleier und frammelte abgewandt: "ach wann muß ich ihn theilen, edler Freund meines Leh-

Seliger, seliger Mensch! nach diesem Work bietet dir das ganze Erdenleben keinen größern himmel an! Ruhe nun in stillem Entzucken mit dem überwältigten Angesicht auf der Engelhand, in die das edelste herz das für die Augend wallende Blut ausgießet! Weine alle beine Freudenthränen auf die gute hand, die dir sie ges geben hat! Und dann: wenn du es vermagst vor Entzzücken oder vor Chrfurcht, dann hebe dein reines glanzendes Auge auf und zeig' ihr darin, den Blick der erzhabnen Liebe, den Blick der ewigen Liebe und der stumsmen, und der seligen und ber unaussprechlichen!

Uch der, den einmal eine Rlotilde geliebt hatte, der konnte jego vor Entzucken nicht weiter lefen - nicht weiter ichreiben ..... oder auch vor Schmerg! --

Jest legte er ben schonen Weg schweigend und ges beiligt zuruck — ber Mond hing wie ein bethauter mit weißen Bluten überlegter Morgen vom himmel herab — ber Frühling bewegte seine Auen und seine Blumen unter dem Schleier von Schnee — das Entzücken schlug in Biktors herzen, schwoll in seiner Bruft, glanzt' in seinem Auge — aber die Sprachlosigkeit der Ehrfurcht berrschte über das Entzücken, . . Sie kamen an. Und als beibe im Zimmer der harmonika, wo er Abends vor Schmerzen ihre hand ergriffen hatte, einander einsam gegenüber ftanden, so verändert, sa seilg zum ersteumale, zwei solche herzen, sie wie ein Engel, der vom himmel

nieberfant, er wie ein Geliger, ber aus ber Erbe auferftand, um dem bloben Engel an bas Berg ju fallen und mit ihm fprachlos in den himmel guruckzugeben . . . welche Stunde! - D nur fur euch, ihr iconen Gees len, die ihr folde Stunde nie erlebt und doch verdient, mal' ich diefe fort! .... Bie zwei Gelige vor Gott Schauen fie einander in die Augen und in die Geelen wie ein Bephyr, ben zwei ichmantenbe Rofen fortfegen, webet zwischen ben gitternden Lippen der fprachlofe Wonnes feufger, von der Bruft in fonellen Bugen eingetrunfen und freudig schauernd in langen ausgezittert - fie fcweigen, um fich anzublicken, fie heben die Mugen auf, um durch den Freudentropfen durchzusehen, und fenten fie nieder, um ihn mit bem Augenliede abzutrocfnen ... Mein, es ift genug - o es ift eine andre Thranc, Die jego brudend in bem iconen Bergen liegt, bas fchweigt und fagen will; ich mar niemals gludflich und ich merd es auch nie!

Biktor hatte ihr so viel zu fagen und hatte so mes nige Minuten mehr dazu? gleichwol machte ihn nicht sowol die Freude als die Shrfurcht frumm — denn heis lig ift dem liebenden herzen die Gestalt, die zu ihm ges sagt: ich bin dein. — Denket aber nicht, er wollte etz wan die rohe Bitte thun, seinetwegen da zu bleiben; nur die Frage, ob er sie in Maienthal besuchen durfe, nur die Bitte, daß sie für ihr Genesen sorge, kann er magen. Motilde hatte nur Eine an ihn zu thun, die sie nicht genug überhüllen konnte; die nämlich, ihrek eifersüchtigen Bruders wegen sie nicht in Maienthal zu seben.

Unter bem Bogern ber Entzuckung ichellet ber zweite Schlitten. Die Gile nothigte fie zum Muth - Bile

tor verwandelte die Bitte in den Wunsch, daß ber Frühling die Absicht ihrer Reise (die Genesung) begunsftigen moge, und die Frage in die Freude, wie glucklich sie in Maienthal neben Dahore sein werde, wie ses lig er sonst dort gewesen und wie wenig er sonst geglaubt, daß man es da noch mehr werden könne. Rlotilde antswortete (wahrscheinlich auf seinen Wunsch nachzureisen): "ich hintersasse Ihnen eben so viel, meinen Bruden, "und Ihren Freund, vergessen Sie meine vorige Bitte "nicht."

Erft, da die annahernden Eltern Alotilden erinnerten, den Schleier zurückzuschlagen, und ihren Geliebten
anmahnten, den erften Abschied von dem errungenen Herzen zu nehmen: da blickten beide weit in das große Eden
hinein, das sich um ihr Leben aufgethan — und die
helle Minute, die jeht im Strom der Zeit vorübersloß,
spiegelte in die Ewigkeit zwei himmlische Gestalten hin,
auf, eine entschleierte, blagrothe, von Thranen verklarte,
und eine von Liebe verherrlichte, von Hoffnung widerscheinende — und nun lasset nicht länger die Hand Sees
len zeichnen, die nicht einmal das glänzende große Auge
der Liebe abmalet . . .

Als die Eltern kamen: fühlt' er alle mögliche Konstrafte, aber er vergab alle mögliche. Er nahm bald Abfchied, um ju haufe in der Stille der Nacht den ersten betenden Blick über feinen kunftigen Lebenöstrom zu werfen, der sich jest zum Grab hinzog in Schönheits linien, und in welchem bunten Minuten spielten wie Goldfische.

In der Nachtfille, nicht weit von feiner Bachemumie wollte der Gludliche niederfallen vor dem unendlichen Genius und ihm mit neuen Spranen danken fur biefe Racht, fur biefe Freundin, deren erfte Liebe er ift. Aber ber Gebanke es zu thun, ift die That und o wie konnte unfer gerührtes herz, das schon vor Menschen verstummt, nech andere Worte vor dem Unendlichen finden, als Thranen und Gedanken?—

- Und in dieser ergebnen Stimmung voll tiefer Rube, worin ich die Feder weglege, mogest Du, lieber Leser, dieses Buch weglegen und auch sagen wie ich: es werden sich wol mehr trube Lage so beschließen, wie der acht und zwanzigste hundposttag.

Vorrebe zum britten Heftlein, (bas in ber erften Auflage um ein Dugend Bogen früher anging.)

Da jest auch der Schalttag in die Vorrede einfallt und er noch dazu beim Anfangbuchstaben V anfangt: fo konnen ja beide ungemein glucklich mit einander abgefertigt werden.

Siebenter Schalttag. Ende des Regifere ber Ertra . Schöffinge.

u. V.

Unempfindlichkeit der Lefer — Borrede. Es gab gludliche Beiten, wo man von feinem Rebenwils ben und Nachsten nichts zu befahren hatte, als todtgesschlagen zu werden — wo nur der Sagel der Anutensmeister der Haut war', anstatt daß jest der Passatwind des Visitensächers für und eine Windbraut ist und der kühle Athem über die Theetasse hinüber ein Seewind — wo man weniger am Rummer des andern Antheil nahm als an seinem Fraße — wo die Damen die Herren in Barenhauten mit nichts verwundeten (mit Blicken, Reisen, Locken am allerwenigsten) mit nichts als mit Reuslen, und wo sie sich zwar so gut wie heute und moragen des Herzens eines ehrlichen Mannes bemächtigten, aber doch nur so, daß sie den Inhaber desselben vorher auf einen Altar hinstreckten und ordentlich abschlachteten, eh' sie ihm den Himmelglobus aus dem Brustgehäuse ausschnitten. — —

Um biefe Beiten find wir nun alle gebracht; in den jegigen fieht's ichlecht aus. Beim Simmel, man bat ja nicht viel weniger als Alles vonnothen, um glucklich, und nicht viel mehr als Richts, um ungludlich ju fein - ju ienem braucht man eine Sonne, ju biefem ein Sonnens fraubchen! - Gut maren wir baran und große Bimmer in allen Luftichloffern hatten wir innen, menn es uns vom Schicffal bescheret mare, bag wir etwan fo viele Foltern erlitten, wie die Juriften baben, namlich breinicht mehr Plagen als die Megypter trugen, namlich fieben - nicht mehr Berfolgungen ale bie erften Chriften ausftanden, namlich gehn. Aber auf folche Gludigiehuns gen fieht ein Mann von Berftand gar nicht auf; menig= ftens verfpricht fich folche Treffer einer nicht, ber fich wie ich hinfett und ermagt unfre Rolibrimagen weiche Raupenhaut - unfere felber flingenben Ohren unfere Gelbergunder von Mugen - und unfere

culs de Paris, Die nicht von einem umgefiulpten Rofens blatt, fondern ichon vom Schatten eines Dornes geftes, chen werden - und unfere feine Bautfarbe, die ohne einen Mondschirm im Mondlicht fcwarz murde. . . . Und boch hab' ich in diefe Rechnung unferer Leiben weil ich mit Bleiß barauf aus bin, fie fleiner ju machen - noch gang andere, gang verbammte Poften nicht ges bracht, fondern j. B. ben Reichthum vollig ausgelaffen, biefes Schmerzengelb fo vieler taufend Schrammen und Splitterungen der Bruft, und uberhaupt Millionen Gees lenwunden, die unfer burchlochertes Ich gang burchfichtig machen murben, mar' es nicht jum Glud gang vom Ropf bis zum Fuß in englisches Laftpflafter gefleibet. . . . Uber ich ließ alles bergleichen meg, weil ich mußte, es mare boch fo gut wie nichts, wenn ich's gegen ein gang anderes Fegfeuer und Gewitter hielte, in bas vors guglich mir Mannpersonen geworfen merden, wenn mir fo ungludlich find, bag wir und felber fielholen - nams fich und verlieben, welches meines wenigen Erachtens ein geringer Borfchmack ber Bolle ift, fo wie des Sim= Die befte Peeref in Diefem Sache fcbreib' an mich und fouvertier' es postfrei an die Berlaghandlung in Bers lin und nenne fich mir, wenn fie fahig mar, ihren ar= men Pastor fido nicht ju fchinden und ju fpiegen, noch mit Zwickelurtheln ju verfolgen, noch ihm mit ben Druckmafchinen ber Sande fein Berg voll Quetfcmunden, Facherbaftonade feinen Ropf voll Fiffuren mit den Augen die Bruft voll Brandblafen zu machen und ihm wie bem Rauchtaback mit Thranen eine Baige ju geben. . . . Wenigftens fomm' ich felber gegenwars tig gerade aus einem folden Bucht= und Bathaus bet

und feh' erbarmlich aus in meiner Saut, als hatt' ich eine ftalpierte um mich geschlagen.

Wir wollen nichts weiter bavon reben. Meine Ubficht bei diefem allen ift, ben Lefer fandhaft ju machen, meil ein gang neues Regengeftirn, bas ich gar nicht nam= baft gemacht, fur ibn berauf fleigt, um ibn eingufchneien. Das tobet arger als alles Borige. Ich meine fo ein Reichsburger fann fcon mit allem ju Rande fein - feine Raffe und feine Beinde tonnen icon gefturgt und feine Arbeiten vom Publifum ober vom Rollegium recht aut aufgenommen - feine Friftgefuche bewilligt fein und bie Quinquennels feiner Schuldner abgefchlagen worden feine jungfte Sochter, Die wie die altefte bes Brubers bes frangofifchen Ronigs, Mademoifelle beißet, fann icon Die Blattern überftanden haben und die Berlobung nachber: es hilft ihm wenig, bas Mergite, eine gange Gebenna erwartet ibn noch - im Bucherbret; benn bort fonnen bie iconen Beifter, er habe immer icon alle bittern Salze bes Geschicks hinunter geschluckt, unter bem Ramen Romanen = Manna ein bartes Thranenbrot ibm vorgeschnits ten haben, das ich fur meine Perfon weder bacten noch fauen mochte - mahrlich fie fonnen (in einer andern Metapher) Todtenmariche und Trauerfantaten fur ihn gefest und bereit gelegt haben, die ibn gang niederwerfen und ihm marm machen, daß ihm die Mugen übergeben.

Und jum Unglud zeichnen fich gerade warmblutige und weichhautige herrliche Manner am wenigsten durch ftandhaftes mäßigendes Ertragen der poetischen Leiden aus, die ihnen die Schreiber zuschicken. Ich kann baher dieses dritte Deft, das zu leicht rühret, unmöglich ohne alle Vorrede als eine Widerlage lassen, wenn ich nicht selber Ursache sein will, daß unschuldige Menschen bei den be-

ften Auftritten biefes Befts weinen und mit leiben. Golde ju weiche Menfchen, benen bie Natur die affhetische Apathie gegen große Leidenfalle in Tragodien und Romanen verfagt bat, follten fich - fie mußten benn fett fein; benn getten thut der Rummer gut wie Sungerfut und Sollenftein - Diefe follten fich burch Philosophie falt machen und bemaffnen gegen ben tragischen Dichter; fie follten fich unter bem Lefen eines großen Sammere tros ften und fagen: "wie lange bauert ein folches gebrucks "tes Unglud? - Bie bald ift ein Buch und Leben "hinaus - Morgen dentit bu boch anders - Der un-"gludliche Buftand, in ben ich durch Shatespeare hier "gebracht werde, eriftiert ja nur in meiner Borftellung, "und der Schmerz baruber ift ja, nach ben Stoifern, "nur Taufdung - Man muß, fagt Epiftet im Sand= "buch, bas nicht bejammern, mas nicht in unferem Bil-"len liegt und hier die traurige Gzene von Rlopftoct ift "ja ein außeres Ding, bas bu nicht andern fannft -Billft du bich von einem Nordamerifaner, vom Sal= "loren, vom Pobel, vom Cretin aus Ger beschamen "laffen, ber biefe gange Szene aus Gothe's Saffo "ftill und gelaffen aushielte, ohne ein Muge naß gu "machen ?" --

Ich betheur' es ben Lefern, daß ich hier nur gegen ihre Weiber und Schweftern ju Felde liege: benn unter ben Lefern fehlten ftandhafte Buschauer afthetischer Leisben niemals ganz und noch weniger als selber unter dem Pobel, und ich mochte am wenigsten den Schein haben, als ftritt' ich dem größern Theile der Geschäftleuste, ber Rezensenten, Kriminalisten und Hollander große Gelassenheit unter dem Lesen überflorter trüber Szenen ab, die ich und andre in die Presse gaben. Ich berede

mich vielmehr gern, bag - wenn jemals hoffnung bagu mar - es gerade jest ift, mo ber Deutsche jenen belaifden Stoisismus, jene eble Unempfindlichteit angunebmen verspricht, die ibn fo giert und burch bie er gegen Melpomene's Dolch fcuge und flichfest wird, und in Dante's Solle, wie Chriftus, in ber mahren, ohne Leiden ift. Bir hatten awar nie bie Empfindlichkeit der Brangofen und ihr Racine mare immer fur uns ein turgweiliger Rath gewesen; aber jebo find wir, wenn's ein Berfaffer nicht gar ju graus macht und nicht gar ju viele Schlachtfelder und Reiche mit Maufegift und Rabenfteine vorschiebt - benn bas greift uns an - fondern wenn er nur fo halb aufgeraumt - ich feb' ihn ordentlich reiten auf einem Trauerpferbe baber fest und mit ber einen Sand eine Lodtenglocke ichuttelt und mit ber andern einen Reichenmarschall = Stab Bebe fcmentt; ober wenn er vollende nur bie unfichtbaren jugequollenen Stichmunden ber gartern feinern Seele vorzeichnet; ba find wir jego fcon im Stande, unfere luftige Laune gu behaupten und ju zeigen, mas ber Deutsche ertragt. Leute von gerine gerer Rraft fchlafen wenigstens, damit fie bei einer Botheichen Iphigenie nicht leiben, weil ber Schlaf Leidende aufrichtet; ober wir vergeffen folche Elegieen gar, weil wir nach Platner fein Gedachtniß fur Schmerzen haben, und weil die Bergeffenheit - wie ein Furft fcbrieb - bas einzige Beilmittel ber Ochmerzen ift, Simmel ichenkt und, wie nach Leib Freube, nach einer Meffiade (wovon und eine gute Traveftierung angumuns fchen mare) eine blumauerische Parodie, worüber wir die porige Epopee leicht vergeffen fonnen.

**M**.

2Beiber. Ihr holden weichen Gruhlingblumen

und Engelabsenker neben und harten Bintertohlftramken, ich habe ja schon im vorigen Buchstaben eurer gedacht und eurer Weisheit im Gegensat ber deutschen
Strengflussigkeit! Was soll ich weiter sagen,
als daß ihr, sobalb ihr gut seid, es im höchsten Grad
feid, und daß ihr und bas englische Zinn einerlei Stempel habt — namlich die Figur eines Engels? —

## \*\* fiehe I K S — P fiehe I — 3 fiehe E S

Spit. Der arme Spit will fo gut in Borreben unter Ertra = Schöflinge wie fein herr und fommt gerabe recht mit bem 29ften Rapitel. Ich fann ffundenlang mit Spithunden reden wie Dorif mit Efeln. 3ch will jest den Gotterboten auf die Sinterfuße fellen und an ben vordern halten, bamit er mir aufgerichtet gubort. "Steh, leichte Beffiel - Ich rede nur "mit bir uber etwas, bamit ich bich in die britte Bor-"rede feben fann. Es perdient, Spis, bemerft ju mer-"ben, daß bu ein Schelm bift wie Menfchen und gleich "ihnen nicht gerade, fondern gefrummt und nice "dergebudt verbleiben willft, blos um recht ju freffen; "bu und fie wollen wie Pharofarten burch Beugen "und Rrummen gewinnen, wie die gemeinen Englan-"ber ihre ichlechten Gilbermungen frummen, bamit "fie nicht fur weniger ausgegeben werben, namlich zwei "fur eine. - Du haft falfche Mugen, aber bu bandelft "boch gut. - Die Regenfenten, ungeduldiges Bieh, fa-"gen, wenn fie an beiner Stelle maren, fie murben bas "biographische Baugeug fleifiger gutragen, bamit die Le-"bensbeschreibung aus mare, eh' es fcneiet - Sete "ihnen nicht entgegen, daß ich's wie Baronius mas 9. Banb.

"chen könnte, der seine Annalen ohne Bart angefangen "und mit einem grauen ausgemacht — Das können ihm "nur Rezensenten (ich aber nicht) nachthun, die Zeit has "ben zu feilen und die ein Werf unbartig anfangen "können am Rasiertage, und erst brei Tage darauf vols "lenden, wenn sie eingeseift sind. — Fall' nur nies "der, und friß; du bist wenigstens nicht ohne allen Vers "stand und gibst doch mehr auf das Haranguieren Ucht, "als ein Dauphins Fotus, und wedest doch, aber der "Fotus nicht — Ich habe nun mit ganz andern Leuten "zu sprechen, und die wenigsten wedeln, Spip!"

29. Hunbpofttag. Befehrung - Biaetour ber uhr - Florbir.

Des Morgens ging Klotilbe nach ihrer Pappelinfel ab, und Mittags Biftor nach feinem pontinischen Sumpf — beibe mit einer Entfernung zufrieben, die fie wurdig machte, eine Bereinigung zu genießen.

Das erfte was der Hofmedifus in Flachsenfingen vornahm, war — daß er nachsann oder vielmehr nachempfand. Der Mensch ift der Doppelspaht der Zeit, der alle Szenen zweimal neben einander zeigt. Die Erinnerung fing in ihrem Spiegel noch einmal den Mondschein der letten Nacht und die Engel auf, die darin schwebten, und kehrte den Spiegel mit diesem Schimmer, mit dieser Perspektive meinem Viktor zu. Er überdachte Alostildens bisheriges Betragen, aus dem er — und ich hoffe, mein Leser — die Züge der reinsten Liebe, die nur mit einem Auge aus dem Schleier blieft, neben den

Bugen einer enticiebenen Berrichaft ber weiblichen Befuhle über bie weiblichen Bunfche entdectte. Gie fommt den erften Mai aus Maienthal mit einem weinenden Bergen, baß von einer Tobten abgeriffen offen noch fortblutet. -Der Schuler Emanuels begegnet ihr und fie eilet wieber jum Grabe gurud, um bort mit ben Thranen ber Trauer ihre erfte Liebe auszulofchen. - Aber Emanuel theilte biefer Liebe fein beiliges Feuer mit burch bie feinige, burch fein Lob bes Geliebten, burch ben offenen Brief voll feimens ber Liebe, ben biefer am Geburtfefte bes 4ten Maies an ibn gefchrieben. - Gie fehrt ungeheilet gegen die Beit feiner naben Ubreife guruck. - Aber ihr guter Emanuel bruckt freundschaftlich graufam bas Bild, bas ihr bas herz ju enge macht, tiefer in die Bunden beffelben binein, ins bem er ihr Biftore Leben in Maienthal und beffen Geffande niß berichtet, daß er fie liebe. - Biftor fchweigt vor ihr, aber fie glaubt, er thu' es, weil er von feinem Bas ter feine Erlaubnif habe, mit ihr über Flamine Bers wandtichaft zu reden. — Er geht an ben Bof und icheint fie zu vergeffen, ja er legt ihr die Retten ben Bofamte um, die doch, wie er weiß, ihre Geele blutig bructen. - Thre Eltern nothigen ihr, um fie queguforg, fchen oder um ihrem geheimen Berber Matthieu mit ihe rer weiblichen Berfchleierung ju fchmeicheln, burch eine, tprannifche Frage bas ungludliche Rein ab., bas ihren Bruder taufcht und ihren Freund entfernt - Biftor meicht an ihrem Seffabende aus dem Garten, ohne fie angures ben, befucht darauf ihre Eltern wieder und ift gang ers Faltet. - Run bort fie nichts mehr von ihm, ale boche ftens Berichte feiner hofischen Freuden und feiner Bes, fuche bei Joachimen - - Ja, bu Gute, fo mußten ja im Rampfe mit Bunichen und mit Gorgen, im franfen Lechzen nach ber geliebten Geele, alle beine Freuden einichlafen, und beine Soffnungen ausfterben und beine unichulbigen Bangen erblaffen. - Da nun Biftor fo biefe trube Bergangenheit burchdachte und fich erinner= te, wie ihr im Schauspielhause, wo er ihr feine Biffenichaft um ihre Berichwifterung zeigte, die lette Blute ber Bange, ber lette Breig ber Soffnung wegbrach, weil fie fein bieberiges Schweigen fur ein von feinem Bater befohlnes halten fonnte - Und ba alle diefe Buge in eine Simmelfonigin gufammenliefen, vor welcher bas Rieders knieen leichter als bas Umarmen ift - Und ba er weiter bedachte, daß diefes eble von einem Emanuel verfconers fe, und eines Emanuels murbige Berg fich boch mit allen feinen Simmeln dem mantelmuthigen Bergen bes Schus fere ergab - und bag ber Guten nicht einmal biefer bes fcheidne Bunfch gelang, weil bas Schickfal die Blute ihrer Liebe wie die einer Rofenftaude aufschob burch Berpflanzung, burch Segen in Schatten, burch Befchneis ben ber Knofpen im Frubjahr und Berbft - Und ba er fah, daß gleichwol diefe Edle mit dem Finger auf bem Munde, mit ber Sand auf bem truben Bergen, ohne einen Bint ihres Grams gefchieben mare nach Maienthal, und bas bie moralifche Ralte biefe Blume, wie die phyfifche andere Blumen erhob aber ihr dadurch die Burgeln bes Lebens abrif - und ba endlich fein Traum am britten Ofterfeiertag, wo ihm vortam, als fah' er fie auf einem lichten Mebel fingend aus der Erde fteigen. wie eine große Regenwolke vorüberging und der Traum mit ihren erblaßten Farben vor feiner fcmachtenden Seele ftille ftand, und eine Stimme aus bem Traum ihn frage te: "wirft bu fie lange lieben, ba fich Engel nach ibr "febnen und fie aus dem Rummer beben und dir nichts

"laffen, als das Grab bes zu lang verkannten Berzens?"
— Da alle diese Gedanken glubend und aneinanders gereihet wie Hügelketten von rothen Abendwolken um seine Seele zogen: So wurde sein Herz wie ein Altar durch ein vom himmel fallendes Opferfeuer bedeckt und alle seine erdigen Lufte, alle seine Flecken vergingen in diesem Feuer — kurz, er beschloß, sich zu bessern, um durch Tugend wurdig zu sein einer Tugendhaften.

Er bekehrte fich ben 3ten Upril 1793 gegen Abend als der Mond — und die Erbe — unter feinen Fußen im Nabir maren. —

Der Lefer kann über diefen Chronometer gelacht has ben; aber jeder Mensch, an dem die Tugend etwas hosheres ift, als ein zufälliger Basseraft und Holztrieb,
muß die Stunde sagen konnen, worin jene die Hamasdryade seines Innern wurde — welches die Theologen Bes
kehrung und die herrnhuter Durchbruch nennen. Bie
soll die Beit nicht unfre geistigen Empfindungen abmars
ken, da blos diese jene abstecken?

Es gibt — oder kommt — in jedem mehr solarisschen als planetarischen Menschen eine hohe Stunde, wo sich sein herz unter gewaltsamen Bewegungen und schmerzslichen Losreißungen, endlich durch eine Erhebung plohlich umwendet gegen die Tugend, in jenem unbegreifslichen Uebergang, wie der ift, wenn sich der Mensch won einem Glaubenspstem auf einmal zum andern, oder vom höchsten Punkte des Grolls schnell zu einer zerschmelzzenden Bergebung aller Fehler hinüberhebt — jene hohe Stunde, die Geburtstunde des tugendhaften Lebens, ist auch die süßeste desselben, weil dem Menschen ist, als ware ihm der druckende Korper abgenommen, weil er die Wonne genießet, keine Widersprüche in sich zu

fühlen, weil alle feine Retten fallen, weil er nichts mehr furchtet im schauerlichserhabnen All. — Der Anblick ift groß, wenn der Engel im Menschen geboren wird, wenn aledann am Horizont der Erde die ganze Sonnenwarme der Tugend auf das herz nicht mehr durch Wolfen fallt. —

Aber der arme Mensch, der gebundne, in Blut verssunfen, von Fleisch umfaßte Mensch empfindet bald den Unterschied zwischen seinen Entzuckungen und seinen Kraften; er, der das gelobte Land erkampsen wollte, da ihm die Trauben desselben entgegen kamen, frockt, wenn er gegen dessen Riesen ziehen soll (gegen die Leidenschaften). Gleichwol verwerf' ich nicht einmal die Uebertreibung jer nes Enthusiasmus; der Mensch muß wie Gebäude in die Hoher verbaude in die Hoher er umgebauet werde; ein Spllogismus grabt die Blutströme unserer Begierden nicht ab. Es ift sonderbar, daß der Teusel in uns allein das Necht haben soll, das Blut, die Nersven, die Getränke, die Leidenschaften zu seinen Kriegopes razionen und für seine Reichskasse zu verwenden, der Ensgel aber nicht...

Indessen ift's so: die Menschen sind lafterhaft, weil sie Tugend fur zu schwer ansehen, und sie werden es wieder, weil sie sie fur zu leicht hielten. Nicht die Bernunft (d. h. das Gewissen) macht uns gut, sie ift der ausgestreckte hölzerne Urm am Wege der Tugend; aber dieser Urm kann uns weder hintragen noch hindrans gen — die Bernunft hat die gesetzebende, nicht die saussübende Gewalt. Die Kraft, diese Besehle zu lieben, die noch größere, sich ihnen zu ergeben, ift ein zweites Gewissen wissen neben dem ersten; und wie ein Kant nicht das mit Dinte anzeichnen kann, was die Menschen schlimm

macht, fo tft auch bas nicht barguftellen, was fein Berg uber bem moralifchen Rothe aufrecht erhalt ober aus bies fem empor gieht.

Wer erklart es, wenn es Menschen gibt, die von Jugend auf ein gewisses Gefühl von Ehre entweder bessisen oder entbehren — im weiblichen Geschlecht ist diese Abtheilung noch schroffer und wichtiger — wenn es Mensschen gibt, die von Jugend auf eine gewisse Sehnsucht nach dem Ueberirdischen, nach der Religion, nach dem Edleren im Menschen, (und nach Systemen, die dieses Edlere besiegeln und nicht bestreiten) entweder empfinden oder ewig entrathen? — (Bei Kindern ift warmes Gefühl für die Religion oft ein Beichen des Genies.) Der Mensch wird nicht gut (obwel besser), weil er sich bekehrt, sondern er bekehrt sich, weil er gut ist.

Ware die Tugend nichts wie Stoizismus: so ware sie ein bloßes Kind der Vernunft, deren Pflegetochter sie bochftens ift: Der Stoizismus stellt die Tugend so nug-lich, so vernunftig dar, daß sie nichts weiter ift als ein Schluß; man hat bei ihr nichts zu überwinden, als Irrethumer. Da sie (nach ihm) nicht das hochste, sondern das einzige Gut ift; da alle Begierden nach ihm auf ein leeres Nichts losgehen: so ift Tugend kein Verdienst, sondern eine Nothwendigkeit. B. B. wenn es nichts hase sendwerthes gibt: so ift der Sieg über den Born und die Liebe gegen den Feind nicht schwerer oder verdienstelicher, als die gegen den Freund, sondern einerlei.

Was hat benn der Stoifer der Tugend nach feiner Meinung aufzuopfern, als Begierguter, Luftschloffer und Fieberbilder? — Gleichwol thut der Stoizismus der Augend, wie die Kritit dem Genie, negative Dienfte; die ftoische Erfaltung treibt keinen Fruhling heraus, aber fie

richtet die Infetten bin, die ihn gernagen; ber ftoifche Winter nimmt wie ber physifche, die Peft hinmeg eh' bie warmern Monate fommen, die neues Leben reichen....

Obgleich Biftor sagte: "Du Theure, fein Berg "kann rein, still, zart und groß genug fur deines sein, "aber das schwache, das du erduldest, wird an deinem "sich heiligen und kommt gebessert zu dir:" so war boch nicht die bloße Liebe die Quelle seiner Tugend, sondern umgekehrt konnte nur Tugend sich durch eine solche Liebe offenbaren. Aber auch ohne das wird eine halb eigennüßige Sinnanderung durch Handeln zur uneigennüßigen, wie die Liebe, die von der Schönheit des Gesichts anfängt, sich zulest in Liebe fur Schönheit der Seele veredelt.

Die Absonderung von Alotilden gab ihm durch den Gesdanken Freude, daß er mahrend derselben die eifersüchtigen Berthumer ihres Gruders schone. Die Gesammtliebe ruckte jest der Freundschaft gegen die bessern Weiber zu, und der Toleranz gegen die schlimmern. Er hob seine satirische Intoleranz — die aber nicht halb so groß war wie die junger schriftstellerischer Spaßvögel — durch eigne Toleranzmandate auf. Er las Gullivers lette Reise in's Pferdeland, als Rezept gegen Lügen, wenn man an den Hof geht. Sein Aubach und Schapkaftlein und sein collegium pietatis bestand aus drei unahnlichen Bans den: Kant, Jacobi und Epistet.

Ich wollt' aber, er machte fich nicht lacherlich. Bon einem Manne, ber neun Monate am hofe gewesen, war man schon zu erwarten berechtigt, bag er sich andere benehmen und gegen jene Gleichheit der Stande und der Lafter nicht verstoßen werde, da die Menschen die Gunsben am besten gemeinschaftlich verüben, wie in den schweis

zerischen Rirchen die Bubbrer gemeinschaftlich huften musfen ober die Refruten eines Transports zugleich piffen. Wenigftens sucht der Mann von Lebensart seine Liebe gegen seine Religion so gut zu verbergen wie die gegen seine Frau. — Ich komme wieder zur historie:

Biftor beichloß nun, lauter Befuche ju machen, bie ibn argerten und bem Nachften gefielen. Die nachfte mar eine außerorbentliche Steuer von Befuch bei ber Furffin (benn feine tagliche Pringeffinfteuer bei ihr horte nun auf). Freilich murbe bie bicfe Stundenuhr bes alten Beiblers Lind jede Minute ein Wecker, der ihm feine pos rigen tollfuhnen Scherze, feinen Uhreinfcluß = und Liebebrief an Ugnola vorhielt. 3ch fann mich der Gorge nicht ermehren, daß die Lefer ausglitschen und fich's nicht traumen laffen, mit welchem Bergen Gebaftian jur Gur= ffin ging; o! mit einem voll ftummer Abbitten und -Lossprechungen, mit einer ausgedehnten Bruft voll ftols ger Buverficht und boch voll theilnehmender Milde. 2Bo= her fam bas? - Mus ber ichonen Seele fam es, bie jest, von fremder Liebe ausgefohnt und ausgefüllt, nichts mehr munichen fonnte, als Freundichaft, und bie nun ju glueflich mar, um nicht verfohnlich ju fein. Aber er fand zwei falte raffinierte Befichter bei ihr, benen eben fo fcwer abzubitten als ju vergeben ift - namlich ihr eignes und bas des Grafen von D aus Ruffemig, bei welchem ihre Uebergabe gefchehen mar. Biftor errothete; ber Graf ichien ibn gar nicht ju fennen - fie murben einander nicht vorgeftellt - fprachen aber gufammen fo theilnehmend, ale wenn fie es maren (jumal da es feis nen Unterschied machte) - und fo ging man mit fuh= Ien Gefühlen und mit ber größten Gleichgultigfeit gegen eigne und fremde Unonymitat hofmaßig ausginander.

Blos Wittor angfrigte fich nachher mit Breifeln, ob er nicht fruher als Ugnola, ben unbefannten Grafen einen Grafen genannt.

Uebrigens fand er jest, feitbem er Motilben liebte, bie Scheidewand zwischen Liebe und Freundschaft mit Beibern recht fichtbar und did: worber fonnt'er durch die Scheidewand gut hindurch fehen. Gine Frau kann sich keinen festern und reinern Freund ermahlen, als ben Liebhaber einer andern.

Biftor mußte nun auch, und noch bringender, gu Joachimen geben. Der bofe Beift, ber im Menichen alls geit wie die jungften Rathe querft frimmt, machte die Mogion, ger folle Joachimen ben fleinen Brrmahn, bag er fie liebe, laffen," - als dieß nicht durchging, nahm ber Filou eine andere Stimme an und folug damit vor: "er follte fie fur ihre bisherige Bweideutigfeit durch Die "beutlichften Beichen feines Saffes ftrafen." er ging willig bem guten Beifte nach, der ihn an der Sand führte und unterwege fagter "gebe jest ju ihr-"Biehe dich von ihr ohne ihre Ochmergen los - beine "Sand gleite allmalich aus ihrer und raume einen Finger "nach dem andern wie es Madchen mit ihrer phyfischen "machen. und ftelle dich weder als ihren Beind noch als "ihren Liebhaber an." Er ging ohne allen Gigennut bin; denn letter mare eher gemefen, ju Saufe gu bleis ben und die Bergangenheit und Bufunft ju genießen und burchzublattern, oder auch aus dem Saufe zu geben nach St. Lune, um fich ju Agathen neben den Blorbut Rlos tildens, ben fie ftudierte, ju fegen.

Um aber seinem Besuche nicht zu vieles Gewicht in ben Mugen Joachimens zu laffen, nahm er fich vor, fie um die Prospekte von Maienthal, die in ihrem Bimmer

bingen, anzugeben auf einige Bochen. D Maienthal, wie viel haft du, wenn icon bein Schattenriß fo glucks lich macht! - Uber fein Befuch lief fonberbar ab. Er munichte unterweges, in ihrem Soilettengimmer mare der feine Rarr, und der wohlriechende und mehr Beug es war nichts ba. Gie nahm ihn mit einer forglofen Luftigfeit auf, als mare fie die Rolombine und der Dedifus der Pickelharing. Er aber wollte blos das allmas liche Abidmachen ober diminuendo feiner moralifchen Difs fonangen ausführen; baber murd' er burch bas emige Sinfehen auf fein Notenpult und auf die Partitur feiner innern Sarmonie etwas fteif und ungelent in feinem Spiel. Beiber unterscheiden leicht Ralte ber Bernunft (fcon am Mangel ber Uebertreibung) von Rafte ber Laune. Sest verlangte er die Profpette. Joachime murde nicht falter, fondern warm b. h. ernfthaft und hob in ber holen Sand ihre Uhr empor und fagte, darauf blif-"Ich geb' Ihnen fo viele Minuten Frift, als Gie "Tage meggeblieben find, um das Wegbleiben gu' entfchul= "bigen." - Biftor nahm ohne Berlegenheit - wie jeder ber nur nach Ginem entweder guten oder bofen Grunds fat handelt - die Beftimmfrift an und hob die montre à regulateur unter bem Spiegel aus, um nicht von Joachimen betrogen gu werben. Diefe verbammte Uhr der Furftin gringte ihn überall an, wie eine Dructe fugel und Pulvermine unter feinen Bufen. Er jog fie' auf, um biefes nurnbergifche Ci (wie man fonft bie Uhrennannte) aufzumachen und endlich einmal nachzusehen, ob. bie Lieberflarung b. h. bas punctum saliens der' Liebe' oder ber Umor - ber nach Plato auch aus einem Gi austam - noch barin fei. "Ich weiß fcon, fagt' er

"ju fich, es ift langft heraus, aber ich probier's "nur."

Es ware überhaupt die Frage gewesen, ob's dieselbe Uhr war, da die in Toffato's Bude keine Brillanten hatte — wenn nicht aus dieser Pandorabuchse, sobald er sie am Fenster aufgeschlossen hatte, hervorgestattert ware ein bunnes Blattchen, halb so groß wie ein Schmetters lingstügel, so lang wie ein Tulpenstaubsaden. — Die kleine Folie nahm vor jedem Lüftchen die Flucht. — Die Fleine fing das Ding — las das Ding — fand die Lieberflarung noch darauf — hielt sie für eine, die er ihr selber eben mache, um seine Ubwesenheit auszusöhnen und die er der Uhr Wises halber (er konnte auf ihre Herz = Gestalt anspielen) einverleiben wols len . . .

Seber fann benfen, wie ibm bei ber Sache mar .-Recht wohl war' ihm babei gemefen, wenn er hatte ents feglich lugen burfen oder wenn er nur wenigftens ben wenigen Sofleuten batte nachschlagen burfen, bie unter Die 28 Pfund Blut, Die ihren Rorper maffern, nicht 28 ehrliche Bluttropfen - ein einziger tann mie ein liquor probatorius in ber übrigen Maffe verdammte Diederschlage nachlaffen - geschuttet haben. Aber feine Seele efelte ber neue Rober gur Luge. Der Lefer fann noch gar nicht miffen, daß Biltor fehlichof, - bag er namlich (wegen ber Entlegenheit von Joachimens Args wohn) auf diefen gar nicht tam, fondern auf den nahern, Toachime habe jest feinen gangen narrifchen Streich gegen die Furftin heraus. Er mar niemals fabig, einen fremden Leichnam ale Schild ben Pfeilichuffen gegen feinen eignen vorzuhalten - eine Gitte auf bem bofs Moria, die nicht wie die altteftamentliche einen Sfaat

mit einem Wibber lofet, sondern einen Widdet mit einem Isaak — er war heute am wenigsten fahig, die Fürstin Preis zu geben, um sich zu retten; aber auch nicht einmal bas vermocht' er, Jeachimen Preis zu gesben, um jene zu retten, b. h. den Teufelzettel zu einem Süßbriefchen an Joachimen umzumunzen. Der Satan schrie sich in ihm heißer, um ihn nur so weit zu bringen, daß er wenigstens durch schweigende Gebehrden loge und die ihrige rechtfertigte, worin der Schein immersmehr abnahm, als glaubte sie es an eine fremde Dame gerichtet.

Er fagte ihr frei heraus, mas er fei - ein Narr. Er ergablte ben gangen Sandel in Ruffemig. Er fcblog' bamit, es fei ein Glud fur ihn, bag bie Surftin bas tolle Ginfchiebfel ber Uhr gar nicht aufgeftobert habe .... Da er nun biefes eintonig vorfang ohne eine einzige Schmeichelei, aus ber etwan eine neue verbefferte Muf= lage bes Ginichiebfels zu machen gemefen mare: fo mar er fo gludlich, bei feinem Ubichiede bie belehrte Joachime in einem Buftand gu hinterlaffen, ber fich nach folchen magnetischen Sandhabungen bei gebilbeten Beibern in einer iconen folgen Erhebung und bei ungebildeten in den Berfuchen außert', an ben Mann die bildende lette Sand gerabe fo ju legen, wie fie ble griechischen Runftler an ihre Modelle legten - namlich mit den Ragein der letten Sand. Biftor gog mit zweierlei fehr verschiedenen Profpetten ab, mit denen der Bufunft und mit den Maienthalischen. -

Sie behielt das Blattehen. Aber nicht die Furcht, fondern das herbe Gefuhl, daß feine bisherigen Thorheisten fich blos in einem fremden herzen mit einer fehlges folgenen hoffnung enden, floß mit einigen bittern Tro-

pfen in die fuge verjungende Empfindung, bag er auf feine Roften Recht gehandelt habe. Gine-Rührung, eine Thrane ift ein Schwur vor dem himmel, gut zu wers den; — aber eine einzige Aufopferung Pahlet dich mehr als funf Bugthrauen und zehn Bugpredigten.

Ich habe nicht den Wuth, es zu errathen, warum bie Furftin die Uhr mit dem Einschlusse, den sie (schon nach dem Gespräch mit Tostato) gelesen haben muß, Sosachimen in die Sande gegeben; aber für die argwöhnisschen Spishuben, deren ich im Kapitel ihres Augenversbandes und Kussed gedacht, ist das ein Fund; das Geschenk der Uhr bestätigt sie gang in ihrem spishubischen Glaubensaß; denn sie können ich seichen ber italianischen Bache ausgeben, die Agnola an der Rebenbuhlerin Joas chime, der sie Bistors Widerstand zuschreiben mußte, das durch habe nehmen wollen, daß sie ihr seine anderweitis gen Lieberklarungen mitgetheilt.

Viktor nahm fich, indem er zu Sause die größten physischen Schritte machte, vor, ahnliche politische zu thun und geradezu dem Faksten zu bekennen: "es ist "nicht viel über neun Monate, daß ich Sochstderoselben "Braut mit einer schaken Lieberklärung behelligt habe, "die sie gar noch nicht kann gelesen haben und die nun "aus einer Saud in die andre geht." Über seho war die Erösfnung der Uhrbrieftasche nicht thulich: Jenner war durch die Entfernung Klotildens ein weniger um ihn als sonst, wie doch ein rechtschaffener Gunstling nicht sollte, da z. B. der berühmte Graf von Brühl wie eine Mutter von Morgen die Mitternacht seinen herrn ums wachte. Jenner schien in dieser Einsamkeit mehr an seine

Rinder zu benten und Biftor fonnte ihm feine Rachricht vom Lord ertheilen. Die Sauptfache mar vollends feine Fruhlingfranklichkelt, die ihn wieder gum glaubigen Sunger bes D. Ruhlpepper und bes Podagra machte. Dies fer D.= Rumpf unter einem Dottorhute, deffen Gebirnfibern zu Baffaiten gezwirnt maren, verfteigerte feine Einfaltigfeiten blot durch die ernfthafte Schwerfalligfeit. momit er ihrer los wurde, über ben Preis; miffen Perfonen , 3. B. von Finang = Rechnern , von ofos nomischen Geschäfteragern forbern fogar Leute von feinen Sitten fleife und halten fich an eine Bipfelperucke lieber, als an einen Saarbeutel von Schnallengroße ober an einen Tituetopf. Sebaftion tam ben Leuten viel gu fpaghaft vor, als; bag fie batten denten fonnen, er habe mas gelernt. Im, Dunfte bet Mergte - mie in jedem Saupts punfte bes Bermogens ober bes Lebens - benft ber vornehmifte Pobel wie ber niedrigfte , und. febaget Danner und Schofhunde nach außerer gottiger Wildnif. Roch bagu batte Biftor ben Gebler, fich und die Mergte in den Berdacht der Ruhmfucht gu bringen, indem, er fie geradegu lobte: 3. B. ,, fie maren bei ibrem Matrofen= und Lodten = Prefs "fen eine Urt Seelenverfaufer fur die andre Welt und "dienten den guten Engeln, die den Rern ohne die Ror-"perschale begehrten, um ihn weiter ju ftecten, gu Ruße "fnadern - wie oft beben wir nicht - (fubr er fort) "die gefährlichften Rrantheitverfegungen burch "eine leichte Rrantenverfehung? 36 fannte mich "auf die refugies aus diefer Belt berufen, ob unfer "Streu = und Dintenfaß, (bas Gerathe unserer Rezepte) "nicht die Saemafchine und Gieffanne ber menfchlichen "Winterfaat maren; aber die hinterbliebnen follen reden "und antworten, ob fie nicht die Pfrunden, die Regie

"menter, die Lehngüter, die Ordenbander, die ihnen zus "gefallen, unfern Rezepten und Uriabbriefen zu verdans"ten haben, und ob sie und sogar Könige im Trocknen "fäßen ohne unsere häusigen Abzuggraben im Kirchs "hof? — Und doch dunkt mich ift unser Ruhm im Beis"len und Beleben eben so groß, wo nicht größer: dieser "Ruhm — so wie die Sterblichkeitlisten, worauf er sich "stüht — ift seit vielen Jahrhunderten der nam liche "geblieben, unser Theorien, Spezisika, Einsichten "mochten sich andern wie sie wollten.".

Den Rurften machten folde Satiren recht luftig und unglaubig. D. Ruhlpepper hingegen hielt auf feine Burde und wurde gegen einen Satirifus, ber vom langfamen Dezimieren ber Mergte gefprochen hatte, feinen Des gen gezogen und ihn burch ein fchnelleres vollftandig wie berlegt haben. 3ch rathe jedem, ber in ber Belt etwas merben mill (namlich etwas anbers), bei ben Mannern auszuschen wie ein Leichenbitter - bei den Beibern wie ein Gevatterbitter. - Der Furft bielt fich im fiechen Fruhjahr aus zwei Grunden wieder vom Bipperlein befeffen, erftlich weil ich noch teinen Rervenschwachling ge-Fannt habe, ber fich eine Rrantheit, die ich ihm im Som= mer ausgerebet batte, nicht im nachften franklichen Winter wieder in ben Ropf gefest hatte - zweitens weil Jenner nachgerechnet, bag er oft genug vor Damen auf die Rnie gefallen mar, um bas Unbeten baran noch als Bonagra ober Aniegicht ju fpuren.

Go ftand's, als ein fleiner Bufall unfern Biftor wieder gludlich machte. Ich muß nur vorher fagen, daß er ohnehin gar nicht ungludlich war; benn ein Liebhaber befummert fich um nichte, um einen hof gar nicht; er hat Umore Binde um und verzeiht gern ber Fortung und

ber Juftig bie ihrigen. Und bas moralifche Ofterfener lofete - fo wie Aberglaube dem phyfifchen eine eigne Rraft beimiffet - alles Cis, womit man Biftore Blut andammte, in Freuden = Lymphe auf; ber Offermind ber nach bem Betterpropheten bis ju Pfingften fortweht - feste feine alten Freudenblumen in Bewegung und faete aus ihnen ben Samenftaub funftiger weiter; ber Schnee zerging auf dem aus dem Binterfclafe ermachenben beißen Fruhling und die erften Blumen und die taus fend Anofpen gaben allen Bergen Rrafte und Soffnungen und Liebe. D wenn Biftor braufen bem grunenben Steige nachfah, der ihn mit frifchen Gaftfarben mitten aus der Grummetfleppe (denn im Fruhling grunen die Busmege guerft) in bas Maienthalifche Chen locten und tragen wollte; und wenn er dann glubend und durftend umtehrte und in das gezeichnete Maienthal einlief, in die entlehnten Profpette und da jeden Farbenberg erftieg und jeden punktierten Garten umzingelte mit feinen Bingern und Phantafieen: fo bachte er felber nicht, daß ein fleis ner Bufall ibn noch frober machen tonnte. - Und boch machte er's ihn.

Es ift nicht wohlgethan von mir, daß ich das — und das hab' ich mir in dieser Lebensbeschreibung so sehr angewohnt — immer einen Zufall nenne, was ein naher Blut= Urenkel voriger Rapitel ift und was ja kommen muß. Denn der Florhut — das war der Zufall — mußte ja kommen, weil er bestellt war. Es war aber das — Urbild selber. In so schwaler Zeit ware ohnes hin von der flinkesten Puhs Bauherrin kein hut zu mas den gewesen; aber Sebastian hatt' es doch nicht bedacht, wenn ihn nicht Puderspuren und ausgegangne Spipens Gitter gezwungen hatten, den alten hut von einem neuen

zu unterscheiden. Rurg: Rlotilde hatte ihn Ugathen, die es ihr nicht verschweigen fonnte, fur wem fie das Rachbilb bavon nehme, vor bem britten Offertage gegeben sum Abkopieren, und nach dem besagten Tage ibr gefebrieben, ihr die Ropie ju fchicfen und bem Debifus bas Urbild fur bas Rachbild (wie bei ber Bachsftatue) ans aubangen - und warum wol? - D das fühlte ihr Freund in fuger Rubrung nach: es bauerte fie, daß fie einem icheuen gartlichen Bergen nichts geben fonnte, feis nen Laut, feinen Blick, feine Freude, fein Undenfen des iconften Abends, als blos ben berbfilichen Rachflor :beffelben, als nachgenahte Seidenblume diefer Freuden= blume, ben Saftichatten eines Saftichattens ... Rein, fie bezwang fich , um dem frummen Liebling wenigftens mehr als die Ropie bes Schattens ju geben. - D por mem das liebvolle jugebructte Berg eines guten Weibes aufginge: wie viel befampfte Bartlichfeit, verhullte Aufopferungen und flumme Tugenden murd? er darin ruben feben!

— Man muß nur dem deutschen Reichstage und seinen Querbanken kein Geheimnis daraus machen, daß Biktor den neunten Kurhut, oder gar den achten und letten, nicht annehmen will, wenn er dafür den Florbut abstehen soll... Was konnen, sagte er, die plumpeften dickten Kronen, die man nir auf meinen Reisen vorgezeigt, in der einen Schale wiegen — geset man wurfe auch noch einige Liaven und Dogenmußen mit Bugeln und pabstliche hute mit den Kronen hinein — wenn wuf der andern Klotildens Florhut zieht? — Da der Leser eben so viel Verstand hat wie ich selber: so entscheid er hieraus. — Dieser hut gab ihm ein unausssprechliches Sehnen nach Maienthal und war für ihn ein

Debifagionetupfer, bas ihm (wie burch eine investitura per pileum) Rlotilden erft fchenfte; er blieb vor diefer Krone als Kronerbe - jede Minute zog feinen Kronmagen - mit zwei großen Freudentropfen feben, Die das gludliche Muge nicht faßte und fagte langfam den Ropf wiegend : ,, Rein, bas gutige Schickfal gibt mir ju "viel"- Ud wie tann ich biefe Geele vom himmel ver-"bienen? .- Sich werde blot gu ihr fagen: "bein! " und fpat einmale "bu bift mein!" Und als gar felwe Phantafie hinter bem Florgegitter die zwei gros fen Ungen aufschloß, die fonft barunter die Thranen eines guruckgeftogenen Bergens verborgen hatten, und als er die entzudte Stimme wieder hinter biefem Sprachgits ter aus Schattenfaben reben ließt fo fonnt' er fich nicht mehr halten, fondern er fchrieb - bamit er nach Maiens thal burfe - bem Bute gegenuber ben erften Brief an fie, ben ich Morgen Abends gewiß mit der Poft erhals ten werbe vom Bunde. -

Ich glaube, ich hab' es gar noch nicht gefagt, daß Agathe ihm den hut auslieferte und daß sie ihn — es ift gegen daß Ende des Aprils — auf den Aten Mai jum Geburttag des Baters einlud. Viftor dachte an den mes lancholischen Aten Mai vom Jahre 92 und wurde noch sehnsuchtiger nach der entrissenen Freundin.

Eh' ich das Rapitel schließe, will ich nur den juns gern Rlotilben, den Bice=Rlotilden, den Rebe=Rlotils den und den Gegen=Rlotilden, die mich und meine Raspitel auf dem Schoose haben, das noch sagen: seid kalt! Ihr konnt die weibliche Tugend=Ralte gar nicht zu weit treiben, ihr mußtet ihr denn gar keine Granzen stecken. — Ich will euretwegen diese Lehre in weise Sprus

che und wisige Sentenzen fleiben, Damit fie beffet auf Sacher und in Stammbucher geht.

Die Liebe muß wie der Aurikelsame auf Schnee gesfaet werden, beide warmen sich durch das Eis schon durch und geben dann desto frischer auf — Ihr musset euch nie zu einem bloßen Geschenke machen, sondern zu einem Frauenzimmerdank der Ritter — Ihr erhaltet und verdient gerade so viel Achtung, als ihr fordert, und ihr könnt, ihr mogt legiert sein wie ihr wollt, euren Munzstempel oder Prägstod aus der Tasche zieben und euch damit prägen zu einem Damend'or für den einen herrn, und zu einem elenden Fettmannchen für den ans dern — Ein Wistling zeigt in einer Gesellschaft wie ein Luftreinigkeitmesser durch die verschiedenen Grade bes weiblichen Bers dienstes an, aber in umgekehrtem Verhaltnis....

Sogar wenn's nicht jum weiblichen Chrenduntte gehorte, mußte man's doch begehren, um nur eine Dube mehr zu haben - weil mein Gefchlecht hieruber vollig fo benft wie ich, ber ich aus feinem Gidams Berbehaus eine Lochter verlange, wo nicht wenigftens die Els tern etwas wider mich haben; - und es fann biemit bekannt werden (ich laffe es befihalb nicht in die Beitung fegen) daß ich mir von Eltern, die aus ihrem Berfteiger= faal voll Tochter, aus ihrem Liebes = Inofulazionhofpital eine ober bie andre abstehen wollen , und benen ein Bergs hauptmann, Gerichthalter, Musitmeifter und Lebensbes fchreiber - bas mogen meine wenigen Memter fein feine ju verachtliche Partie ift, bag ich, fag' ich, von diefen Eltern ermarte, daß fie (wenn ihnen die Sache ein Ernft ift) mir wenigftens bas Saus verbieten ober den haufigen Briefmechfel: - bas frifchet Schwiegerfohne an.

## 30. Hundposttag.

Batt ich ober ein anderer binter einem Bufch ober einem Sohlwege aufgepaffet und maren wir gu rechter Beit aufs gebrochen: fo hatten wir die zwei in einander gefiegelten Briefe, Die Biftor nach Maienthal Schiefte, bem Boten abnehmen tonnen, der fein deutsch verftand, namlich feis nem italianifchen Bebienten. Der Brief an Emanuel war der Umschlag bes Briefes an Rlotilde - die Freunds fcaft ift immer das Umfchlagetuch der Liebe. Bom Ums folage will ich nur einen Ausschnitt geben, eh' ich ben Brief an Rlotilben gang mittheile. Er bat feinen Emanuel, Diefes nur fur eine Briefbecte gu nehmen und bie Inlage Rlotilben allein ju übergeben - er fagt' es ihm ohne weitere Erflarung, er hange nicht von feinen Bunfchen, fondern von Blumenketten ab, die ihn gurudigogen von den andern Blumenketten in Maienthal und eine vielfache Umschnurung mit Guirlanden tonne man nicht durchbrechen, weil man nicht wolle - er war abfichts lich über fein neues Berhaltniß mit Rlotilben undeutlich, weil er ihre Erlaubniß jum Gegentheil nicht vorausfegen durfte - er bat fcherzhaft feinen Freund, feine Freundin ju bitten, daß fie ibm befehle, nach Flachfenfingen gu reifen , damit fie einander zu feben befamen - (ich fomm' aus dem Perioden, wenn ich die Abficht biefer Bendung jeige) - er ftrich in feinem Ropfe die Frage wieder aus: ob Riotilde noch des Urgtes bedurfe? blos weil er einer für fie im boppelten Ginne mar, und fragte nur, ob fie genefen fei - Endlich fcbloß er fo :

"Und so flatter' ich denn mit ziemlich abgestäubten Schmetterlingschwingen im unabsehlichen Tempel, der für unser Phalanen = Auge in kleinere zerfalt und dessen Saulen = Laubwerk wir für die Saulen selber halten und bessen Pfeilerreihen durch ihre Große unsichtbar werden, da flattert der Menschenzweifalter auf und nieder — zersstätt sich an Fenstern — rudert durch staubige Gespinnste — schlägt seine Flügel um eine hohle Blume — und der große Orgelton der ewigen Harmonie wirft ihn blos mit einem stumm en auf = und niedergehenden Sturme ums her, der zu groß ist für ein Menschenohr. —

Uch ich fenne jego bas Leben! Bare nicht ber Denich fogar in feinen Begierden und Bunfchen fo foftematifc - ging' er nicht überall auf Burundungen fowol feis ner Urfabien als des Reiche der Bafrheit aus : fo fonnt' er gludlich fein und muthig genug gur Beigheit - Uber eine Spiegelmand feines On fte m &, ein lebendiger Baun feines Paradiefes, die ihn beide nicht ins Unendliche feben oder laufen laffen, fprengen ibn fofort auf die entgegengefette Geite jurud, Die ihn mit neuen Belandern empfangt und ibn neuen Schranken guwirft .... Sest, ba ich fo verschiedene Buffande burchlaufen, leis benichaftliche, weise, tolle, afthetische, foliche, daß ich baß der vollfommenfte entweder meine irdifchen Burgeln in ber Erde ober meine Zweige im Mether verbiegt und einflemmt und daß er, wenn gia auch nicht thate, boch über feine Stunde dauern tonnte, gefchweige ein Leben lang .- ba ich alfo flar einfehe, baf wir ein Bruch, aber feine Ginheit find und daß alles Reche nen und Bertleinern am Bruche nur Unnabern gwischen Babler und Denner ift, ein Bermandeln des . 1889 in 19000, fo fag' ich: "meinetwegen! Die Beisheit fei "also für mich Auffinden und Ertragen blos ber "fleinsten Lude im Wissen, Freuen und Thun." Ich lasse mich daher nicht mehr irre machen, und meinen Nach-bar auch nicht mehr, durch die gewöhnlichste Lauschung, daß der Mensch jede Beränderung an sich, — jede Berbesserung ohnehin, aber auch sogar jede Berschlimmerung — für größer ansieht als sie hinterher ist.

- Benug! aber feit biefer Bemerkung - o noch' mehr, feit das bobe Schitfal mir Freuden gab, damit ich fie verbiente - ift neues Worgenlicht' auf meinen Schattenffeig gefallen, und ich habe nun Muth, mich zu beffern .... Der flare Strom ber Beit' geht über einen hinabgelagerten Blumenboden fconer Stunden, auf welchem ich einmal frand und gu dem ich gang hinunterschauen fann - o wenn fich diefe Eben-Que wieder aufwarts hebt und ich fann an beiner Sand. barauf treten und neben dir niederknieen und bankend bald jum Morgenhimmel, bald über die mehenden Blumenfelber diefes Lebens blicken : bann fint ich ftumm. an bich guruck und umfaffe bankbar beine Bruft unb; fage: "o mein Emanuel, durch dich. verdiene ich's ja, erft." - 3a, ich fag' es beute, geliebter Lebrer, und bleibe bu recht lange neben beinem Schuler auf ber Erbee fo lange bis er murbig ift, dich zu begleiten aus ibr-

So lang auch biefes Schreiben war, fo liebte Bilgtor feinen Lehrer doch ju fehr und haßte die fürstliche Unart, Menschen zu Werkzeugen zu machen, zu sehr als daß er's ihm nicht geradezu hatte sagen sollen, daß dieser Brief — nicht sowol seine Entstehung ats — feis nen Geburttag dem Briefe an seine Geliebte verdanke.

Dier ift der an Rlotilde, in den er mit folgenden Borten feine Bitte, fie ju feben, bringt:

"Wenn ich wüßte, daß ich die geliebte Seele, die jeho neben dem hohen Emanuel, neben dem Frühling und unter ihren schonen Gedanken glücklich sein wird, nur einen Augenblick durch dieses Blatt beklemmte oder storte: o recht gerne opferte ich diese sellge Stunde auf um sie vielleicht zu verdienen. Aber nein, ewige Freundinn, Ihr weiches Herz begehrt mein Schweigen nicht! Ach der Wensch wuß so oft Kalte und Kummer verberz gen, warum noch gar Liebe und Freude? — Und ich wurd' es auch heute nicht können.

D wenn ein Erbenmenich in einem Traum burch bas Elyfium gegangen, wenn große unbefannte Blumen aber ihn gusammengeschlagen, wenn ein Seliger ihm eine von diefen Blumen gereicht hatte mit ben Worten: "diefe "erinnere bich, wenn bu erwachft, daß du nicht getraumt!" wie murbe er fcmachten nach bem elufischen Lande, fo oft er die Blume anfahe. - Unvergefliche! Gie haben in der Schimmernacht, wo mein Berg zweimal erlag, aber nur einmat vor Ochmerz, einem Menfchen ein Chen gegeben, bas binausreicht über fein Leben; war bieber ale murd' ich macher aus ber guruckgebenben Traumnacht - Siehel da behielt ich aus dem paradififchen Eraum eine Blume \*), die Gie mir gelaffen haben, damit ich unaussprechlich glucklich bliebe - und damit meine Sehnfucht fo groß murde wie meine Geligfeit. Warum gieht Diefer Flor alle beißen Thranen tief aus meinem Bergen berauf, marum feb' ich binter biefem gemehten Gegitter

<sup>\* \*</sup> Cer Blothm.

die Mugen aufgehen, die fo weit von mir find und bie mein Inneres fo wehmuthig bewegen ? D nichts befries bigt die liebende Seele, als was fie mit der geliebten theilt, darum fcau' ich ben Frubling mit fo fußem Ballen an; benn fie genießet ihn auch, fag' ich - bas rum gefällft bu mir fo, bu lieber Mond und Abendftern : benn du umfpinnft mit beinen Gilberfaben auch ibre Schatten und ihre Maiblumen - barum vertief' ich mich fo gern in jedes fchattierte Thal Three Elborados \*); benn ich bente: in ben vergrößerten Schatten, in ben duftenden Bluten Diefer Bilder mandelt fie jest und Die Mondfichel wendet bie Blipe ber Sonne gemilbert auf Shr Muge guruck. Wenn ich bann gu freudig merde. wenn der Abendregen der Erinnerung auf die beifen Wangen fallt, wenn fich meine Entzudung auf einen einzigen bebenden langen Dreiflang bes Rlaviers auf und niederwiegt: dann thut bem taumelnden Bergen bas Bits tern und Schweigen und bie unendliche Liebe ju meh. bann fehn' ich mich nur nach bem fleinften Laut, mos mit ich ber Beliebten meines Bergens fagen barf, wie ich fie liebe, wie ich fie ehre, daß ich fur fie leben will, baß ich fur fie fterben will. - - D mein Traum, mein Traum tritt mir jest wie eine Thrane an's Berg! In ber Racht bes britten Oftertags traumte mir: und Emanuel ftanben in einer bunfeln Rachtgegend. Eine große Genfe am weftlichen Borigont marf miders fcheinende laufende Blipe auf die hohen Fluren, Die fogleich vertrockneten und erblichen. Wenn aber ein Blig in unfer Auge flatterte: fo jog fich unfer Berg fuß ger= gehend empor in ber Bruft und unfere Rorper wurden

<sup>&</sup>quot; Die Profpette von Matenthat.

leichter gum Begfchweben. "Es ift bie Genfe ber Beit," fagte Emanuel, "aber von mas hat fie wol den Widerfchein?" - , Bir fcaueten nach Morgen und dort bing meit in der Ferne und boch in der Luft ein weites bun= felglubendes Land aus Duft, das zuweilen blitte. "Ift "das nicht die Ewigfeit?" fagte Emanuel. - Da fanfen por und lichte Schneeperlen wie Runten nieder; wir blickten auf und brei goldgrune Paradiebrogel wiegten fich oben und jogen unaufhörlich in einem fleinen Rreis binter einander umber, und die fallenden Derlen waren aus ihren Ungen oder ihre Mugen felber. - Soch über ihnen fand ber Bollmond im Blauen, aber auf ber Erde mar boch fein Licht, fondern ein blauer Schats ten; denn bas Simmelblau mar eine große blaue Bolle, blos an einer Stelle vom Monde geoffnet, der nur auf Die brei Paradiebrogel und unten auf eine belle von uns abgefehrte Geftalt Schimmer niebergoß .- Gie maren biefe Geftalt und mendeten Ihr Angeficht blos gegen Morgen, gegen die hangende Landschaft, ale ob Gie etwas da fogleich erblicken murben. Die Paradiesvoges faeten die Perlen haufiger in Ihre Mugen: ,,es find die "Thranen, die unfere Freundin weinen muß" Emanuel; auch fielen fie bann aus ihren Mugen, aber lichter und blieben glimmend auf dem Blumenboden fteben. Das Blau auf der Erde murbe ploblich beller als bas Blau am himmel und eine Schiefe Boble, berer Muns bung gegen die Emigfeit aufflaffte, mibite fich rudmarts burch die Erbe gegen Abend bis nach Amerita binab, wo einten bie Sonne in die Deffnung ichien - und ein Strom von Abendrothe, fa breit wie ein Grab, fcos aufmarts aus der Erde und legte fich mit feinem Abendfcheine an bas ferne Duftland ber nebeligen Emigfeit wie danne Flammen an. Da gitterten Ihre Urme ausgebreis tet, ba gitterten Ihre Lieder voll fehnfuchtiger Bonne, ba fonnten wir und Gie die erleuchtete Ewigfeit' gang feben. Uber fie mechfelte fchillernd unter bem Geben, wir fonnten bas nicht benfen und behalten, mas mir faben, es maren unfafliche Beftalten und Farbenfpiele, fie fcbienen nabe, fcbienen fern, fcbienen mitten in unfes ren Bebanfen ju fein. - Bolfchen aus ber Erde aufgiebend fcmebten um die glubende Emigfeit und jede bob einen auf ihr ftebenben fingenden Menfchen binauf au diefer Lichtinfel, die fich gegen die Erde fpaltete, blos mit einer unabsehlichen Reihe von weißen Baumen, aus Licht und Schnee gegoffen und fatt Bluten Purpurblumen treibend - Und wir faben unfere brei Schatten erhaben an dem lichtweißen Sain, hinübergeworfen, liegen und auf Mlotilbens Schatten bingen die Burpurblumen wie Rrange nieder; ein Engel umflog den holben Schatten und lachelte ibn gartlich an und berührte an ibm die Stelle bes Bergens - Da erbebteft bu ploplic, Rlotils be, und manbteft bich um gegen une, fconer ale ber Engel in ber Emigfeit, bein ganger Boben glimmte unter ben gefallnen Thranen und wurde durchfichtig - Und als beine niederfinkenden Berlen jest den Boden in eine aufdringende Bolfe aufloseten : reichteft du und eilig die Sand und fagteft : Die Bolle hebt, wir feben uns wieder. - Uch mein ger= floffenes Berg faßte fein Blut nicht mehr, ich fniete nies ber, aber ich fonnte nichts fagen, ich wollte meine Geele in einen einzigen Laut gerichmelgen, aber bie gebundne Bunge vermochte feinen und ich farrte bie aufffeigende Unfterbliche an mit unendlicher und troftlofer Liebe-Ald, bacht' ich, bas Leben if ein Traum; aber ich konnte ihr's vielleicht fagen, wie ich fie fiebe, wir' ich nur erwacht.

Dann erwacht' ich - D Klotilbe, tann es ber Menfch fagen, wie febr er liebt?"

Ą.

Sein Charafter und ber Inhalt biefes Traums fchließen den Argwohn der Erdichtung aus. - Hebrigens wenn ibm auch Rlotilbe ben eingehüllten Bunich, fie in Maienthal ju feben, verfagt: fo muß fie es boch auf einem Blattchen und mit brei Beilen thun, Die er dann taufendmal lefen fann und die das Bilber = und Siegelfabinet, worin icon but und Profpett liegen, um ein Unsebnliches bereichern. Inzwischen frand er in feis nem iconen Alpenthal zwifchen zwei hohen Bergen auf beren jedem fich ber Stoff ju einer Schneelauvine regte - vielleicht ift icon oben eine im erquetschten Sange und er fann fie noch nicht feben. - Die erfte Lauvine. bie fein geringfter Laut über ihn herunterwerfen fann, ift fein tolles Berhaltniß mit feiner bofifchen Bekannts fchaft. Er fann fich ruhmen, fie fammtlich aufgebracht gu haben: die Fürftin, Joachimen, Matthieu. Aber auch ohne das muß icon irgend ein Konduktor - blos weil er nicht auf bem gemeinschaftlichen Ifolierfchemel bes Ihrones mit fieht - mit einem verjungten Blige in feine Finger ober Mugen einschlagen; in Rollegien und an Sofen bleibt ohne Berbindung feiner aufrecht, es ift ba wie auf ben Galeeren, wo alle Stlaven ihre Ruber augfeich bewegen muffen, wenn teiner die Schneide ber Rette empfinden foll. Uber Biftor fagte ju fich: "fei

"fein Bind! fei ein umgetehrter Fuche, ber faure Trau-"ben, blos weil er fie nicht mehr erfpringen tann, fur "fuß ausgiebt! Ich fcmeidle mir, du fannft bofifche Ber-"zen entrathen, Die wie ihre Gerichte über einem Barms "becken voll flimmernden Beingeift erft aufgewarmt mers "ben muffen. - Beim Simmel, ein Menfch wird boch "effen fonnen, wenn auch bas, mas er anspießet, nicht "von einem Barbefoldaten aus ber Ruche geholt, bann "einem Pagen eingehandigt, dann von einem Rammer-"beren oder fonftigen Ordonangkavalier aufgetragen mor-"ben ift. - Rur meinen Bater wenn's nicht verschlägt!" Das mar's eben; am Sohne mar nichts ju fallen, fonbern am Bater ), fur ben man den Balde und Opfers hammer mahricheinlich fo lang aufgehoben fchweben lafe fet, bis er mit feinem Ropfe barunter ftebt, der ohne feine Burudtunft nicht gu haben ift.

Uber ein Paftorfido fragt ben henker nach der ersften Schneelauvine. Auf den harmonikaglocken seiner Phantasie horen die außern Uebelklange des Schicksals wie das Wagengerolle des Pflafters auf einem Saitensbezuge, in fanft auffliegendem Ertonen auf. Bei ihm war, wie bei den Aftrologen der April, gleich meisnem Buche, dem Abendsterne, d. h. der Beuus gesweihet.

Singegen bie andere Schneelauvine lag ichon im voraus auf feiner Bruft — ber mögliche Bruch mit Klotildens Bruder. Ginen Gifersuchtigen befehren bie 3molf Apostel und die 3molf kleinen Propheten nicht;

<sup>\*)</sup> Beil bie hoffente and hierin ben erften Chriften gleichen, bie nur folde Starnen gerichlugen, bie an Gottes ftatt Anbetung empfangen hatten.

menn et am Conntage furiert ift: fo mird et am Montage wieder frant, am Dienfttage rafet er und am Ditwoche fonnt ihr ihn wieder losbinden, er ift matt und flug und - paffet nur auf. Der eiferfüchtige Rrebs auf ber Bruft ift nie gang ju ichneiben, wenn ich gro-Ben Beilkunftlern glauben foll. - Damals mar noch bagu etwas Bahres bran; auch ichaffet es der Giferfüchtige geitig bei; Giferfucht erzwingt Untreue, und bas gequalte Beib will, fo viel an ihr ift, ben Mann nicht im Irrs thum laffen. Ich fann mir die Dube nicht machen (fondern der Lefer) in meiner Lebensbefchreibung meinem Belden alle fleine gugen und Eflocher nachzugahlen, wodurch er bisher feinen Blamin in fein verliebtes Berg feben und boren laffen: diefe Afflocher find befto gros Ber, ba er vor bem britten Oftertag eben barum uns porfichtiger mar, weil er unschuldiger mar, ober vielmehr unglucklicher.

Dazu tam, daß Flamin — der ben theuern Evansgeliften Matthaus taglich aufrichtiger und off ner fand (wie ein ausgeschossenes Zundloch) — seinen treuen Bastian taglich fur hinterlistiger und undurchsichtiger anssah. Ich wollt', der Regierrath ware gescheuter: aber dichte Seelen, wie Vistors seine, die mehre Krafte und eben darum auch mehre Seiten haben, scheinen freilich weniger pords zu sein, so wie vollothige Schriftsteller weniger deutlich — ein Mensch, der euch alle seine schissernden Farben seines Herzens mit Offenheit aufdeckt, verliert dadurch den Ruhm der Offenheit — einer, der wie Vistor fremde Kniffe aus Laune sammelt und vormacht, scheint sie nachzumachen — ein veränderlicher, ein ironischer, ein seiner Mensch ift in eingeschränkten Augen ein falscher Dieb von Haus aus. — Auch sprang

Viftor, wenn's ohne Larm anging, langen Erwichnungen Rlotildens, b. h. langen Berftellungen aus dem Bege; und eben diese Flucht vor hinterlift, eben seine jesige größere Menschenfreundlichkeit gegen Flamin verschatteten gerade seine edle Gestalt; und über den verdrehenden Arg-wohn tröstete ihn nichts als die suße Betrachtung, daß er dem Bruder seiner Geliebten und seines herzens zu Gefallen den schönsten Tagen in Maienthal den Rucken zukehre.

## 31. Sundposttag.

Riotilbens Brief - ber Rachtbote - Biffe und Schnitte im Banbe ber Breunbichaft.

Sch wollt' es in die Literaturzeitung rucken lassen, ich hatte herrusch midts osculologia zu meinen (gelebrsten) Arbeiten vonnothen — Ramlich zu diesem Rapitel: ich wollte daraus sehen, wie man zu herrnschmidts Zeisten mit den Weibern umging. Zu Jean Paul's Zeiten geht man schlecht mit ihnen um, in Romanen namlich. Blos der Englander kann vortreffliche Weiber portraities ren. Den meisten deutschen Romans Formern schlagen die Weiber zu Mannern um, die Koketten zu H-, die Statuen zu Klumpen, die Blumenstücke zu Kuchensftücken. Daß die Schuld mehr an den Malern als an den Urbildern liege, wissen nicht nur die Urbilder selber, sondern auch der Berghauptmann schon daraus, weil die Romanleserinnen alle noch romantischer sind, als die Romanhelbinnen, noch seiner und zurückhaltender. Der

Berghauptmann thut hier, - ohne die Abficht ju has ben, bag ibn acht vornehme Beiber in Maing, wie ben Beiber = und Deifterfanger Beinrich Frauentob, ju Grabe tragen - einen gebruckten Gibichmur (b. f. Schwurs fcmur) daß er bie meiften feiner Beitgenoffinnen beffer ans traf, ale fie ber gute offne, aber leere robe Ropf des Berf. bes Alcibiades und Morbenfchilds zeichnen fann. In der That, wenn die Beiber nicht den Mannern alles verziehen, fogar ben Autoribus (und gwar taglich fiebengiamal und fie reichen ben andern Bacten bar, wenn ber eine durch Ruffen beleidigt morden): fo fonnt' es fein Bucherverleiber erflaren, wie Menfchen, beren Ropf boch fcmerer, beren Birbelbrufe fteiner ift, und die feche Rnorpelringe der Luftrohre mehr haben - namlich 20 überhaupt, mahrscheinlich jum Mehr - Reden - deren Bruftbein furger und beren Bruftfnochen weicher find als bei ben Mannern, wie boch folche Menfchen weiblichen Ges fcblechts noch die Magd ober ben Rerl in eine Lefebiblios thet mit dem Auftrag fchicken! fonnen: " einen Ritterroman fur meine Mademoifelle!" Meine Feder=Rols legen - in Rucfficht der Beiber bin ich nach der Bergfprache blos von ber Feber, nicht von Feuer noch von Leber - merben gur Erziehung ber Leferinnen wie nach Leffing die Juden jur Erziehung der Bolfer nur barum gemahlt, weil fie rober find ale bie Boglinge.

Jede Frau ift feiner als ihr Stand. Sie gewinnt mehr durch die Bildung als der Mann. Die weiblichen Engel (aber auch die weiblichen Teufel) halten fich nur in den hochsten feinsten Menschen = Schubfachern auf; es sind Schmetterlinge, an benen der Sammt = Fittich zwisschen zwei roben Mannfingern zum nackten hautigen Laps pen wird — es sind Tulpen, deren Farbenblatter ein

einziger Griff bes Schicksalb ju einem schmuzigen Leben ausbrückt. — —

Ich bringe bieg alles vor, bamit &. Robebue und ber freche Poetenwinkel in Jena \*) und das gange romans tifche Schiffvolk es meiner Rlotilde nicht übel nehmen, daß fie mehr ihr eignes Geschlecht, als das befagte Bolk nachahmt, um so mehr, da fie vorschüßen kann, sie habe diefes nach nicht gelesen.

Durch Ugathen fam fehr balb eine von Emanuel aberschriebene Untwort Rlotildens an, die innen gefand, benmäßig gesiegelt, geometrisch beschnitten und kalligraphisch geschrieben war, weil Frauenzimmer alle Dinge, die sinn liche Aufmerksamkeit verlangen, besser betreiben als wir, und weil sie — denn kaum vier aus meiner Beskanntschaft brauch' ich auszunehmen — gerade im Gesgensat der Manner besto schoner schreiben, je besser sie benten. Lavater sagt, der schonste Maler gebiert die schonsten Gemalde; und ich sage, schone Sande schreiben eine schone Sand.

Rlotilbens Brief ftellet fich mit einer Lufthede und einem lebendigen Baun voll Bluten unferem Dottor in ben Steig und laffet ihn nicht nach Maienthal. Denn er beißet fo:

## Burdigfter Freund,

"Rein Madchen ift vielleicht fo gludlich als eine Dichterin; und ich glaube, hier in diesem aufgeschmucks ten Thale wird man zulest beibes. Sie find überall gludlich, ba Sie sogar an einem hofe ein Dichter sein können, wie mir Ihre schone poetische Epistel beweiset.

<sup>\*)</sup> Mamlich in ben Jahren ber Lutinde, ber Berbere Feinde tc.

<sup>9.</sup> Band.

Aber die Phantasie malet gern aus Schminkbosen — bas wahre Maienthal kann der Ihrigen nicht soviel geben, als Sie in die drei Landschaft=Blatter desselben zu legen wissen. So oft ich und Sie einerlei durch Dichtung ersehen mussen: so ist blos bei Ihnen der Ersat größer als das Opfer.

Benn ich Ihnen das Vergnügen, S. Emanuel zu sehen, durch Ueberreben hatte verschaffen konnen: so hatt' ichs gern gethan: aber ich war zuleht aus Gewissen- haftigkeit nicht beredt genug, um ihn zu einer Reise zu Ihnen zu bringen, die seine sieche Bruft der Gefahr des Verblutens aussehte. Sehen Sie ihn für einen Frühzling an, den man alle Jahre neun Monate lang erwarten muß.

Uch die Beforgniß fur meinen unvergeglichen und unerfeblichen Lehrer wirft einen Schatten über den jebis gen gangen Frühling wie ein Grabmal über einen Blumengarten. 3ch babe niemals einen Fruhling fo gern und fo freudig angefeben wie biefen - ich fann oft noch bei Mondichein an die Bache binausgeben und eine Blume auffuchen, die vor dem fliegenden Spiegel gittert und um welche ein Mond oben und einer unten fchimmert, und ich ftelle mir das Blumenfest in Morgenland vor, bei dem man (wie man fagt) Nachts um jede Barten= blume einen Spiegel und zwei Lichter fest. Aber boch fann ich nicht jum Blumenflor meines Lehrers binuber= blicken, ohne ju weich ju werden, ba ich benten muß wer weiß ob feine Tulpen nicht langer freben, als feine gerknickte Geftalt. Sat benn bie gange Argneifunft fein Mittel, das feine hoffnung ju fterben vereitelt? - 3d glaube, er frimmt mich nach nnd nach in feinen melan. colifden Son, womit ich mich por einem andern als

bem Freunde Emanuels laderlich machen murbe; aber eine ftille verborgene Breude bricht auch gern in Schmermuth aus; "nur in ber falten, nicht in ber iconen "Jahrzeit unferes Schickfals, fagten Sie einmal, thun "bie marmen Tropfen web, die aus ben Augen auf die "Seele fallen, fo wie man blos im Binter die Blu-"men nicht warm begießen darf." Und warum follt' ich Ihrer offenherzigen Seele nicht alle Schwachen ber meinigen offenbaren? Diefes Bimmer, worin meine Gius lia ihr fcones Leben endigte, biefer Spiegel fogar, ber mir, als ich mich vor Ochmerg von ihrem Sterben megfebrte, meine erblaffende Schwefter noch einmal zeigte, bie Benfter, aus benen mein Muge fo oft bes Tages auf einen traurigen bornenvollen Rofenftrauch und auf einen ewig gefchloffenen Bugel tommen muß, alles bas barf ja wol meinem Bergen einige Seufzer mehr geben, als eine Gludliche fonft haben foll. Ich weiß nicht, fagten Gie ober Emanuel es: "ber Bedante des Todes muß nur unfer Befferungmittel, aber nicht unfer Endzweck fein; wenn in bas Berg wie in bie Bergblatter einer Blume die Grabeberde fallt, fo gerftoret fie, anftatt gu befruchten," aber auf mein Laub hat wol bas Schickfal und Guilia ichon einige Erbe geworfen. - Und ich trage fie gern, ba ich feit Ihrer Freundschaft nun gu einem Bergen fluchten fann, vor dem ich meines offnen barf, um ihm darin alle Rummerniffe, alle Geufzer, alle Bweifel, alle Fragen einer gebruckten Geele ju zeigen. D ich bante bem Allgutigen, bag er mir fo viel als er mir in meinem Lehrer ju entziehen brobet, ichon voraus in feinem Breunde wieder gibt - meine Freunds fcaft wird unferm Emanuel nachreichen bis in die ans bre Belt und feinen Liebling begleiten burch biefe; und

follte einmal auf uns beibe der gemeinschaftliche Schlag feines Todes fallen, so wurden wir unsere vereinigten Thranen geduldiger vergießen und ich wurde vielleicht fagen: ach, sein Freund hat mehr verloren als seine Freundin!"

Rlotilde.

6 4 9

Das Schlagen meines fremben Bergens miffet mir bas Schlagen bes gludlichern ab. Aber eh' ich erzähle, mas Biftore Freude uber Diefen Brief anfange ftorte und bann verdoppelte, fei es mir erlaubt, gmei gute Bemer--fungen ju machen. Die erfte ift: Die vergroßerte Em= pfindsamfeit ift in einer ftolgen Bruft (wie Rlotilbens), Die fonft die Seufzer gurudholte und nur weibliche Gas tiren über und Berren ausschiefte, bas iconfte Beichen, daß ihr Berg im Sonnenichein der Liebe gergebe. Diefe fehret die Beiber um; fie macht aus einer Rolums bine eine Boungin , aus einer Orbentlichen eine Unordents liche, aus einer Feinen eine Offenherzige, aus einer Dutmacherin und Buttragerin eine Philosophin und mieber umgefehrt. - Und du, liebe Philippine, prufe bie zweite Bemerkung, da du jebo fo bift wie bein eigner Bruder; ift nicht bas Berhelen der Liebe bas fconfte Entbecken berfelben? Beigt nicht ein Schleier - ein meralifcher, mein' ich - bas gange Beficht und ift fur nichts unzuganglich als fur ben Wind - ben moralifchen, mein' ich -? Dectet nicht das glaferne Gehaufe ber Damenuhr bas gange barauf gefirnifte Uhrportrait am Boben auf und wendet blos bas Befchmugen, nicht bas Befchauen ab? - Und mas wirft du fur Bemerkungen machen, wenn ich dir diefe beiden vorlefe!

Der Brief ftartte jugleich Biftore Bunfc, um Rlotilbe ju fein, und feine Rraft, ihn aufzugeben, bis des andern Lags in der Rachttifch= Stunde ein Bufall alles anderte. Matthieu, der faft mehr Befuche bei Geinben als bei Freunden ablegte, fam vom Apotheter herauf. Er fab die Profpette von Maienthal und ben Florbut; und ba er mußte, daß feine Schwefter Soachime beides habe: fo fagte er fcherzhaft: ,,ich glaube, . Gie wollen fich verfleiden, ober man hat fich entfleidet." Biftor flatterte mit einem leeren luftigen "Beibes!" baraber. Er nahm nicht gern ben Namen ber Liebe ober eines Beibes vor einem Menfchen in ben Mund, ber an feine Tugend glaubte, am wenigften an weibliche, ber gwar wie andre Spinnen auf andere Dufit, fich an feinem Baben auf die Liebe niederließ, ber aber wie Maufe aus Liebe ju ben Tonen, über die Saiten froch und fie zerfprengte. Bifter mar ungern (vor feinem Bof= leben) mit folden philosophischen Chrenraubern unter uns bescholtenen Dadden, weil es ihm schon webe that, an ben Befichtpunkt ber erften erinnert ju merden. "Bon "meiner Tochter, fagt' er, mußten fie nicht einmal bas "Dafein erfahren, weil fie einen Bater ichon baburch bes "leidigen, daß fie fich fie vorftellen." -

Matthieu sprach von dem nachften patriotischen Klub (den 4ten Mai am Geburttag des Pfarrers) und fragte, ob er dabei ware. Agathe aber hatte ihn schon gestern. (am vorletten April) daran erinnert. Endlich führte Mat seine Frage vor, "ob er nicht auch zu Pfingsten von "der Partie sei — Er habe mit dem Regierrathe (Flas, min), der dazu immer Ferien brauche, eine kleine Lusts, reise abgekartet, nach Großkussen; zum Grafen "von D — Er habe da zu thun, noch einige Quartiere

"des Sofftaats ben Ruffemigern ju bezahlen, und ben "Grafen von D zu einem gutlichen Bergleich über bas "neuliche Difverftandniß umzuftimmen, daber er ben "Juriften mithaben muffe - Bielleicht feien bie Enge "lander bei diefem Kongreffe - das Reisecorps tonne "dann fo große Bergnugungen haben wie ein corps di-"plomatique, nachbem es vorher eben folche Beichafte ge-"habt. Der Graf von D liebe überhaupt Englander fehr, "ob er gleich nicht gern Englander reite - benn er hab' "es fehr bedauert, bag er neulich mit bem . D. Dof= "meditus bei der Furftin gefprochen, ohne Sie ju tennen." Sebaftian hatte feine lange ftumme Aufmerkfamteit mit einem falten "Rein!" beschloffen, weil die Musdunftung dies fer falfchen fliegenden Rage mit einem agenden Gift fein unbeschirmtes Berg übergog. "Bas hab' ich (dacht' er unter "Jener Ginladung) diefem Menfchen gethan, baß er mich "ewig verfolgt - bag er mit einem Meffer, beffen eine Seite "vergiftet ift ober beibe, meinen Jugendfreund unter unfern "boppelten Ochmergen von meiner Geele fcneibet - bag ver feine Minierhoblen bis an frembe Orte fortfubrt, um "mich in allen Stellungen über feinem Pulver zu haben?" Biftor mußte namlich nach allem beforgen, Pfingftreise eine Entbecfreise fei, worauf Joachime bem Bruder wie Mitter Michaelis ben Morgenlandfahrern. Fragen über die Uhrbrieffache, über Softato u. f. m. mits um wol gar beim Gurften eine Unflage baraus Er hielt das Untere feiner Rarte, d. h. feis nes tugendhaften Schmerzens fo, daß es Matthieu nicht gang feben fonnte, um ibm eine boshafte Freude zu entziehen. Diefer, ber nicht eine Spitenmaste, fondern eine eiferne und noch bagu eine mit einem Balfe trug, batte oft eine folche Ralte, bag man feinen wuthigen Born nicht' begriff und umgekehrt — aber jene hatte er im Lag r, diefen in bem Gefechte gezen den Feind. Wenn ihn jemand fogleich aufbrachte, so war's ein gutes Beichen und bedeutete, daß er nichts gegen ihn im Schilbe fabre.

Rach dem Abmarsch des Evangelisten, — als er sich auszankte, daß er ihn den Florhut finden lassen, den er überhaupt mehr verschlossen hatte, ware Flamin ofter gekommen — sah er sich nach Klotildens Schattenriß um, damit der reizende Schatte sein Zurnen kuhle. Er war nicht anzutreffen: seine erste Sppothese war, Mat hab' ihn still gestohlen, um so mehr da er sie geschnitten. Sat er den Schattenriß wirklich eingesteckt: so ware der Evangelist — denn mir wurde wie bekanntlich gleich beim Anfange dieser Geschichte die Silhouette übermacht — gar mein korrespondierendes Mitglied Kaef und er schickte mir die Arischender, den Spithund zu. — Toll ist's, daß mich der Korrespondent durch solche Rachrichten sels ber auf den Argwohn bringt.

Indem Biftor den lieben: Florbut als dem Ersah des Bildes in die Sand nahm und trammend besah: so schles in die Hand nahm und trammend besah: so schles man hute gang neue frische Blumen für seine Seele aus. "Wie, sagt' er zu sich, muß ich denn ges "rade den Schattenriß anschauen? Rann ich nicht das "— Urbild selber dazu wählen?" Aurz der hut wurde ein Blücktopf, aus dem er eine frohe Stunde zog, namslich den Vorsah, auf Pfingsten zu verreisen, aber nach — Maienthal. Er hielt sich ernstlich vor, daß ihm und Klotilden die zu weit getriebene Schonung eines eis sersächtigen Bruders, dessen irre Hosfnungen ja keine Schwester zu fraken verpssichtet sei; noch dazu durch die neunschenseindlichen Eingehungen Matthieus erschweret und

vereitelt werde — daß also ihr Absondern so wenig ers leichtere, als ihr Besuchen verbreche — daß es indessen sichtere, als ihr Besuchen verbreche — daß es indessen schon sein sein ben Bruder zu schonen und blos in seine Abswesenheit einen verdächtigen Ausstug zu verlegen, bis ihn einmal die heruntergezogne Binde in der Ungetreuen die Schwester entdeckte und im Nebenbuhler den schonenden Freund — und daß es immer besser sei, sie in Maienstal, als bei seiner Burückfunft in seiner Nähe zu spreschen — und daß der über seine Abstammung bekehrte Bruder ihm einmal doch blos vorrücken könne, er habe ihm keine Täuschungen genommen, als höchstens unansgenehme. — D die Liebe und die Tugend haben ein nacktes Gewissen und entschuldigen ihre himmlischen Freus den länger und mehr als andeze ihre höllischen!

Ule Biftor nech bezu baren bachte, daß den Tagen ber Liebe sobald das Laub und die Blaten abfallen, und daß Emanuel und selber Alotisto zwei hart ans Ufer des Grabes gerückte Blumen sind, deren lose nackte Wurzeln schon erftorben hinunterhangen: so war sein Entschluß besfesigt und er schrieb an Emanuel die Nachricht seiner Unfunft zu Pfingsten, um Alotisben durch keinen Uebers sall zu erzürnen und um ihr noch dazu die Gelegenheit eines Verbotes zu lassen. Seine Wendung war die: "Wenn es sein sokratischer Genius erlaube (d. h. Alos, tilde), der ihm immer sage, was er nicht thun solle: "so komm' er zu Pfingsten, da ohnehin die Stadt da "verbde, da Flamin auf 4, 5 Tage nach Ausseniz "reise" zc.

Alls er den Brief fertig hatte: fiel ihm ein, daß er gerade heute an diefem 29. April vor einem Sabre bie gang Racht gereifet sei, um mit dem erften Mai am Morgen durch den Nebel ins Pfarrhaus zu treten. "Sch

"Fann ja wieder die schwille Zephyrnacht nicht unter dem "Deckbette, sondern unter den Sternen verbringen. —
"Ich kann in Einem fort ind Abendroth nach Maiens "thalb Bergen schauen. — Ich kann ja lieber den hals "ben Weg darauf gehen — oder gar den ganzen. —
"Ich kann mich auf einen Berg stellen und ind Obrss, "chen schauen — Wahrlich ich kann dann mein Billet "hier irgend einem Maienthaler inkognito einhandigen und "wieder Reisaus nehmen noch vor Tags."

Um sieben Uhr Rachts ging er wie das Meer von Often nach Westen. Orion, Raftor und Andromeda blinsten in Westen nicht weit vom Abendroth über den Gessilben der Geliebten und werden wie diese bald aus einem himmel in den andern untergehen. Das von lauter hoffnungen erschütterte herz, seine erhiften Gehirnstammern, an denen das mit sympathetischer Dinte gezeichnete Maienthal immer lichter und farbiger vortrat, dieses innere fast schmerzliche Brausen der Freude raubte ihm anfangs das Bermögen, den in griechischer Schonsheit ausgebaueten Frühlingtempel in eine stille helle Geele aufzusaffen. Die Natur und die Aunst werden nur mit einem reinen Auge, aus welchem die beiden Arten von Ihranen weggewischet sind, am besten genossen.

Aber endlich überbeckte das ausgebreitete Racht ft uct feine heißen Fieber bilder und der himmel drang mit feinen Lichtern und die Erde mit ihren Schatten in fein erweitertes herz. Die Nacht war ohne Mondlicht, aber ohne Wolken. Der Tempel der Natur war wie ein driftlicher erhaben verdunkelt. Biftor konnte fich aus ben Laufgraben langer Ihaler, aus Walber-Finsternissen und aus dem schillernden Nebel der Wiesen nicht eher ers heben als in der Mitternachtstunde, wo er einen Berg

wie einen Ehron beftieg und fich ba auf ben Ruden legte, um die Augen in den himmel unterzutauchen und fich abjutublen vom Traumen und Laufen. Das hereinhangende himmelblau ichien ihm eine dunne blaue Bolfe, ein in blaue Dunfte gerichlagnes Meer gu fein und eine Sonne um die andre theilte mit ihren langen Stralen Diefe blaue Flut ein wenig auseinander. Der Urfturus, ber bem liegenden Menfchen gegenüber fand, flieg fcon von ber Binne bes himmels herab und brei große Sterns bilber, ber Luche, ber Stier, ber große Bar jogen weit porque unter das Abendthor. - Diefe nabern Sonnen murben von entrudten Dilchftragen mit einem Dof ums ichmommen und taufend große in die Emigfeit geworfne Simmel ftanden in unferm himmel ale weiße fpannenlange Dufte, ale lichte Schneefloden aus ber Unermes lichkeit, als filberne Rreife aus Reif. - Und die Schichs ten aneinandergedruckter Sonnen, Die erft por bem taufendaugigen Muge ber Runft den Rebelichleier fallen laffen, frielten wie Streife un ferer Sonnenftaubchen, im glus benden burch das Unermefliche brennenden Sonnenftral Des Emigen. - Und der Widerfchein feines durchgluhten Thrones lag bell auf allen Sonnen -

<sup>—</sup> Ploglich ftellten fich nahere zerschmolzene Lichts wolken, nahere Rebel, aufgeflogen aus Thau, unter ber Berfilberung, tief herab vor die Sonnen und ber Silberblick des himmels lauft mit zertragenen dunkeln Blocken an. — Biftor begreifet die überirdische Entzundung nicht und richtet fich bezaubert empor. . . . und fiebe, der gute verwandte nahe Mond, der sechste Weltheil unserer kleinen Erde, war fiill und ohne das Freudengeschrei des Morgens neben der Triumphpforte

ber Sonne hereingetreten in die Racht feiner Muttererbe mit feinem halben Sage.

Und als jest die Schatten von allen Bergen rans, nen und durch die aufgedeckten Landschaften nur in Baschen zwischen Baumen zogen und als der Mond dem ganzen dunkeln Frühling in der Mitternacht einen kleinen Morgen gab: so faßte Viktor nicht nachtlich-melancholisch, sondern morgendlich-verjungt den großen runden Spiels raum der jährlichen Schöpfung in sein erwachtes Auge, in seine erwachte Seele und er überschauete den Frühling unter dem innern Freudengeschrei mitten in der weitesten Berstummung, unter dem Sefühle der Unfterblichkeit im Kreise des Schlafes. — —

Much die Erde, nicht nur der himmel, macht ben Denichen groß!

Biebet in meine Seele und in meine Borte, ibr Maigefühle, die ihr in der Bruft meines Biftore fchlus get, ba er über die knofpende ichmellende Erde fab, von Sonnen über feinem Saupte bedectt, von grunenbem Leben umftrictt, bas von Gipfeln ju Burgeln, Bergen ju Furchen reichte, und von einem zweiten Frubling unter feinen Gugen getragen, ba er fich binter ber durchbrochenen Erdrinde die Sonne mit einem Glanztage unter Umerifa ftebend bachte. - Steige bober, Mond, damit er ben quellenden, gefcowollenen, duntel = grunen Frubling leichter febe, ber mit fleinen blaffen Spigen aus der Erde dringt, bis er fich berausgehoben voll glus hender Blumen, voll mogender Baume - damit er die Ebenen erblicke, die unter fetten Blattern liegen und auf beren grunem Bege bas Huge von den aufgerichteten Blumen, an welchen die gespaltenen Reize bes Lichtes wachsen und fich befestigen, zu den in Bluten gerfpringenben Bufchen und ju ben langfamen Baumen auffteigt, deren gleißende Rnofpen in den Frublingwinden auf und nieder fcwanten - Biftor mar in Traume gefunten, ale auf einmal bas falte Unweben ber Lenge luft, die jeto mehr mit fleinen Bolfen als mit Blus men fpielen fonnte, und das Raufchen der Fruhlingbache, die neben ihm von allen Bergen und über jedes. dunklere Grun megfchoffen, ihn ermectte und berührte. -Da war der Mond ungefehen geffiegen und alle Quellen glommen, und die Maiblumen traten weißbluhend aus dem Grun, und um die regen Bafferpflangen hupften Gilberpuntte. Da hob fich fein wonneschwerer Blick, um ju Gott ju fommen, von ber Erbe auf und von ben grunenden Randern ber Bache und ffieg auf die berumgebognen Walber, aus benen bie eifernen Funten und Dampffaulen\*) über die Bipfel fprangen, und jog auf die weißen Berge, mo ber Winter in Bolfen ichlaft; - - aber ale ber heilige Blid in bem Sters nenhimmel mar und zu Gott auffehen wollte, der die Nacht und ben Fruhling und die Geele geschaffen bat: fo fiel er mit jurudfintendem Blugel und meinend und fromm und bemuthig und felig jurud . . . . Geine fcmere Geele fonnte nur fagen: Er ift !-

Aber fein Berg fog fich voll Leben an der unendlischen, quellenben, wehenden Welt um ihn, über ihm, unter ihm, worin Kraft an Kraft, Blute an Blute reicht, und beren Lebensquellen von einer Erde in die andere fprügen, und deren leere Raume nur die Steige der feinern Krafte und der Aufenthalt der kleinern find bie ganze unermeßliche Welt frand vor ihm, deren

<sup>&</sup>quot; Bon ben Gifen : und Roblenbutten.

ausgespannter Basserfall, in Dufte und Strome, in Mildstraßen und herzen zersprungen, zwischen den zwei Donnern des Gipfels und des Abgrunds, reißend, gesteint, geflammt herabfahrt aus einer vergangnen Ewigsteit und niederspringt in eine kunftige — und wenn Gott auf den Basserfall sieht, so malt fich der Birkel der Ewigkeit als Regenbogen auf ihn und der Strom verrückt den schwebenden Birkel nicht. . . .

Det selige Sterbliche frand auf und wandelte im Gefühle der Unsterblichkeit durch das um ihn pulsierende Frühlingleben weiter; und er dachte, daß der Mensch mitten unter den Beispielen der Unvergänglichkeit den Unterschied zwischen seinem Schlaf und Wachen irrig zum Unterschied zwischen Sein und Nichtsein zerdehne. Jeho war seinen kräftigen stroßenden Gefühlen jedes Gestose willsommen, das Schlagen der Eisenhämmer in den Wäldern, das Rauschen der Lenzwasser und der Lenzwinde und das aufprasselnde Rebhuhn.

Um drei Uhr Morgens sah er Maienthal liegen. Er trat auf den von fünf einzelnen Tannenbaumen gehobnen Berg, auf dem man durchs ganze Dorf und
wieder hinüber zum andern Berge schauen kann, wo die Trauerdirke seinen Emanuel beschattet. Die überwachsene Belle des letten konnt' er nicht erblicken; aber am Stifte, wo seine Freundin träumte, schimmerten alle Fenster im ausfunkelnden Mondlicht. In seiner Brust war noch der Rausch der Nacht und auf seinem Angesicht das Brennen der Träume — aber das Thal zog ihn in die Erde hers aus und gab seinen Freudenblumen blos einen festen Boden; und der Morgenwind kuhlte seinen Athem und der Thau seine Wangen ab. Die Thränen stiegen in seine Augen, als sie auf die weisverhangenen Fenster sies len, hinter benen eine schone, eine weise, eine geliebte und eine liebende Seele ihre unschuldigen Morgentrausme vollendete. Ach, es traumte dir, Rlotilde, von deinem Freunde, daß er dir nahe ift, daß er seine überstrosmenden Augen auf deine Zelle wendet und daß er versschwindet wenn du erscheinst und daß er doch seliger werde von Minute zu Minute — ach er traumt ja auch und wenn die Sonne aufgeht, ist das geliebte Thal wie dein Traum mit dem Sternenhimmel versunken. — D die Berge, die Walder, hinter denen eine geliebte Seele wohnt, die Mauern, die sie umschließen, schauen den Menschen mit einem rührenden Zauber an und hangen vor ihm wie holde Vorhange der Zukunft und Vergansgenheit.

Der Berg führte ihm das Bild des Malers vor, ber fonst hier gewesen war, um Klotildens Reize gleichs sam wie ein goldnes Zeitalter nur aus der Ferne abzuszeichnen und naher zu ziehen — und dieses führte sein Auge wieder in die Tage ihrer frühern Jugend und ihres stillen frommen Lebens im Stift und es schmerzte ihn, daß eine Zeit sonst gewesen und verloren war, in der er sie nicht lieben konnen. Da er sich umsah und sich dachte, auf allen diesen Steigen, neben diesen Bachen, unter diesen Baumen ist sie gegangen: so wurde ihm die ganze Gegend heilig und lebendig und jeder darüber hinziehende Vogel schien seine Freundin zu suchen und zu lieben wie er.

Aber nun machte mit jedem Stern, der oben im himmel guruckfank, unten auf der Erbe eine Blume und ein Bogel auf — der Weg von der Nacht gum Tage wurde schon mit halbfarben belegt — fleine Nebel fliegen an der Rufte bes Tages auf — und Viktor war

noch auf bem Berge. Seine Beforgniß, bag fich bie weiße Fenfterhulle rege und ihn zeige, mar fo groß wie fein Bunfc, bag bie Beforgniß immer großer werde! Buweilen mantte ein Borhang, aber feiner ging auf. -Muf einmal wecken die Bogelkehlen eine Bauberflote an bem Buße feines Berges und ber fille Julius fam ber Sonne, Die ihm nicht mehr leuchtete, mit feinen Morgentonen entgegen. Da entschleierte fich ploglich Rlotil= bens Fenfter und ihre iconen bellen Augen nahmen ben erfrischten Morgen in die fromme Seele auf. trat, der Entfernung ungeachtet, von Geftrauch hinter Geftrauch; aber die Flucht vor den geliebten Mugen fuhrte ihn ber Flote naber; er wollte jedoch eben fo mes nig vor Emanuel, den er in der Nachbarichaft des Blins den glaubte, erfcheinen, ale vor Rlotilden. Ale ihn nur noch einige Bebuiche von ben Tonen ichieben, erblickte er auf bem Berge feinen Freund Emanuel unter ber Trauerbirfe. Run eilt' er froh und gitternd gu Julius berab und fand ihn mit bem Lilienangeficht, ichon wie ben jungern Bruder eines Engels, umflogen und umfungen von Bogeln, an einer Birfe lebnen : "welche Geftalten, welche Bergen, bacht' er, fcmulden biefes Paradies." Bie batt' er fich an einem folchen Morgen, an einem fo beiligen Orte, gegen einen fo guten Jungling verftels len, und ihm etwa mit ber nachgemachten Stimme feis nes italianifchen Bedienten ben Brief an Emanuel aber= geben fonnen! - Rein, bas fonnt' er nicht; er fagte mit leifer Stimme, um ihn nicht ju erschrecken: lieber Julius, ich bine! - Dann fant er langfam an ben garten Menichen und umarmte an Giner Bruft - brei Bergen, und reichte ibm ben Brief mit ben Borten: "gib ihn beinem Emanuel!" und flob mit bem marm=

ften Druck ber lieben Sand, den Berg tiefer binab und

Gerade um biese Stunde an diesem Tage vor einem Jahre verschwand auch Guilia aus Maienthal und nahm nichts von dem schönen Blumenboden mit als einen — Grabhügel.

Alls er jest hinter Staudengangen ungesehen bem Orte ber Seligen entronnen war: machte seine nachtliche Erheiterung einer unbezwinglichen Wehmuth Plat. Die aufgehende Sonne zog alle hellen Farben aus seinem nachtlichen Traum — "hab' ich denn wirklich Maienthal "und Julius und alle Geliebte gesehen oder ift nur auf "einer vor dem Monde schillernden Wolke ein zerflossenes "Schattenspiel vorüber geronnen?" sagt' er — und der Tag brütete die frische Nachtluft seiner Seele zu einem schwülen Flattern des Südwinds an. Anstatt daß der Mensch sonft wie Raguel, in der Mitternacht Gräber aushauet und in der Morgensonne sie wieder verschüttet, kehrte heute Sebastian es um. —

Eigentlich war es nicht gang so: sondern bas schnelle Vorspringen und Ginfinken der geliebten Gestalten, die vergrößerte Sehnsucht darnach, der rührende Abstich des Morgengetummels mit der Nachtpause, des Sonnenfeuers mit dem Monddammern, und die mit der Ermudung der Phantasie und des Korpers verkupfte traumende Ermattung der Schlaflosigkeit, alle diese Dinge drückten aus dem Herzen und Thranendrusen unsers Nachtwandlers unwillskurliche, suße Thranen aus, die keinen Gegenstand betrassen, die weder vor Freude noch vor Lummer flossen, sondern vor Schnsucht.

Auf einmal ließ der schone nebellofe erfte Maitag bas Andenken an den vorjährigen, wo er wie ein Frühling

und homerischer Sott, im Rebel ankam, vorübergehen — und der gute Mensch schauete mit den Thautropsen in den Augen die Thautropsen in den Blumen an und sagte unaussprechlich gerührt: "ach vor einem Jahre kam "ich so glücklich, wurde so unglücklich, und bin wieder "so glücklich — o ihr fliehenden, spielenden, nachtonens, den, zitternden Jahre des Menschen!" — und das Feiertaggeläute aus allen Dörfern (es war Philippi Jascobi) seste mit dem sanften Beben eines Echo alle seine Trauersaiten in ein weiteres Zittern.

"D vor einem Jahre (tonten ihn die Glocken an) begleiteten wir Guilia wie dich, aus Maienthal heraus." Dann zog vor der Sonne, die am himmel ihre weißen Bluten aufschlug, der warme Sedanke sein herz ausseinander: "vor Einem Jahre, an diesem Morgen ging dir dein Flamin entgegen und vergoß an deiner gluhens den Bruft so viele Freudenthranen — und am Ende des heutigen Tages zog er dich wieder an sein herz und sagte gleichsam ahnend: "vergiß mich nicht, verrath mich nicht, und wenn du mich verlassen willft, so laß mich mit dir untergehen!"—

"D bu Treuer (sagten alle seine Gedanken,) wie "troftet es mich heute, daß ich einmal alle meine Wun"sche gern den deinen aufgeopfert habe, um dir getreu
"zu bleiben\*) — Nein, ich kann ihm nichts verbergen,
"ich gehe jest zu ihm." — Er ging gerade zu Flamin,
um (wiewol ohne Meineid gegen den Lord und mit Schosnung der Eifersucht) es zu bekennen, daß er auf Pfings

Der Bar, ale er in ber Laube mit feinem Bater für Rlotifdens Berbindung mit Blamin fprad - und ale er fich porfette, por berfelben fogar ihre Freundschaft ju entbehren.

<sup>9.</sup> Band.

sten nach Maienthal verreise. Sein andeinander gegangsnes Gerz bedurfte ein entgegen weinendes Auge so sehr — sein feines Ehrgefühl verschmahte es so sehr, eine fremde Reise zur spanischen Wand der eignen zu machen — sein ner erneuerten Liebe that das kleinste Verhelen vor sein nem Freunde so weh — Matthieu war aus diesem hims melblauen Sen unter der Gehirnschale so ganzlich verstossen — daß er, je langer er dachte und lief, desto mehr ausschließen wollte. Er wollt' es nämlich seinem Flasmin sogar entdecken, daß er heute Nachts die Einladkarte eigens händig an den Blinden abgereicht: durch eine Tauschung wurde ihm die kunftige Psingstreise durch die heutige zus verlässiger und diesen eignen Gesichtpunkt sah er für einen fremden an.

Aber so weit trieb seine traumerische und nachttrun=
fene Seele ihre gefährliche Ergießung nicht, die besto
mehr schaden konnte, da Flamin im Borne auf keine Unterschiede und Rechtsertigungen mehr zu horen vermochte
und sogar alte eingeraumte wieder verwars. Denn beim Eintritt zog ein Maifrost auf Flamins Gesicht den aufs brechenden Frühlingkelch seines herzens ein wenig zusams men. Er bat Flamin mit seiner kontrastierenden Warme des Gesichts um einen Spaziergang an diesem hellen Tage. Draußen wurde der Abstich noch schneidender, da Flamin seinen Spazierstock bis zum Knicken einstieß, Blumen köpfte, Laub abschlug, mit dem Stiefelabsa Fußsstapfen aushleb, indeß Wistor in Einem fort zu reden suchte, um seine Seele in der mitgebrachten Warme zu erhalten.

Es freuet mich an ihm, daß er fein von den heutis gen Entbehrungen überrinnendes Berg gerade in eines ergießen wollte, dem er die Entbehrungen fculd ju geben hatte. Endlich fagte er, um das erschwerte Geffandniß nur von der Seele gut werfen, eilend: "auf Pfingsten geh' "ich nach Maienthat"— und ging ffiegend zu den Worsten über: "D gerade heute vor einem Jahre gingst du "mit."

Blamin unterfuhr ibn, und bas Ciegeficht murbe wie ein Befla, von Mammen gerfpalten: "Go fo! - Bu Pfingften? - Rach Ruffewig gehft bu nicht mit uns! - Lag mich both einmal recht ausreben, Bifror!"-Sie blieben alfo fteben. Flamin ftreifte' die Bluten und Blatter von einem Schlehenaft mit blutiger Sand und bliefte feinen fanften Breund nicht in, um nicht erweicht gu werden. "Beute vor einem Jahre, fagft bu? Gieh "da ging ich eben Webends mit bir auf Die Warte und "wir verfprachen" und entweder Treue oder Mord. Du "fcmurft mir, dich hinabzufturgen mit mir, wenn du "mir alles genommen hatteft, alles - ober etwan ihre "Liebe; benn in beinem Belfein fieht fle mich faum mehr "an. - Bin ich" denn beim Teufel blind? Geh' ich "benn nicht, die Mafchinerie mit ihrer und beiner "Reffe ift abgefartet? - Bas thuft du mit den Maiens "thater Landichaften gerade jest? Bem gehort ber But? ,,- Und mas foll'ich mir aus allem nehmen? - 2Bem, "wem? fag's, fag's - D Gott! wenn's mabr mare! ,,- Silf mir, Biftor!" - Dem gemifihandelten heute erfthopften Biftor ftanden bie Bitterften Thranen in ben Mugen, die aber Flamin, ber fich burch fein eige nes Sprechen ergurnte, fest erfragen tonnte. Miemals nahm biefer in einer Ergrimmung" Borftellungen ant gleichwol erwartete er fie und ftaunte über fein Rechthas ben und über das fremde Berftummen und begehree, daß man widerfprache. Er quetichte feine Band in die Schles

benftacheln. Sein Muge brannte in bas weinende hinein. Biftor bejammerte ben feften Schwur por feinem Bater und fah auf die gitternde Bage, worauf der Eid und Die iconende Freundichaft fich ausglichen. Er fammelte noch einmal alle Liebe in feiner Bruft und breitete die Urme aubeinander und wollte mit ihnen den Straubenben an fich ziehen und konnte boch nichts fagen als: "Ich und bu find unschuldig; aber bis mein Bater fommt, "eber fann ich mich nicht rechtfertigen." - Flamin bruckte ihn von fich ab: "Boju bas? - Go mar's im "Sartenfongert auch und bu marft feitbem tagtaglich bei ihr "und auf Offerhallen, und auf Schlitten, ohne mich- Sag' "lieber geradezu, willft du fie beirathen ?- Schwor', daß du "nicht willft? - D Gott, zoger' nicht - fcmor' fcmor'! ,,- Ja ja, Matthieu! - Rannst bu noch nicht! -"Nu fo lug' menigftens!"

"Dh! fagte Biftor und Blutftrome fchoffen verfin-"fternd burch fein Behirn und über fein Ungeficht -"beleidigen darfft bu mich doch nicht gar ju febr, ich bin ,fo gut wie bu, ich bin fo ftolg wie bu - vor Gatt ift "meine Geele rein"- - Aber Flaming Blut an ber Ochlehenstaude druckte Biftore gurnende Erhebung nieder und er hob blos das mitleidige Muge voll Freundschafts Thranen in ben hellern fanftern Simmel. - ,, Rur Die "Beirath verschmorfe bu doch nicht? - Gut, gut, bu "haft mich ermurgt - mein Berg haft bu gerftampft, und "mein ganges Glud - ich hatte niemand als bich. bu "warft mein einziger Freund, jego will ich ohne einen "jum Teufel fahren - Du fchmorft nicht? - D ich "reiß' mich von bir, blutig und elend und als bein "Feind - wir icheiden und - gehe nur - meg! "ift aus, gang! - Albieu!" - Er entflob mit dem

in ben Beg hauenden Stock und fein gerrutteter Freund ju Gugen liegend ber Bahrbeit, bie bas Flammenfchmert gegen ben Meineid aufhebt, und in Thranen fterbend por ber Freundschaft, die auf bas weiche Berg ben ichmelgen= ben Blid voll Bitten wirft, Biftor, fag' ich, rief bem fliebenden Geliebten im Sterben nach: "Bebe mohl, mein "treuer Flomin! mein unvergeflicher Freund! "dir wol treu! - Aber ein Schwur liegt gwifchen uns "- Borft du mich noch? - eile nicht fo! - Blamin, "borft du mich? ich liebe dich noch, wir finden und mies "der, und fomm, mann bu willft." . . . Er rief ftarfer, obmol mit erfticten gedampften Zonen nach : "liche, theure, theure Geele, ich habe bich febr geliebt "und noch und noch - fei nur recht gludlich - Gla= "min, Flamin, mein Berg bricht ba bu mein Feind "wirft." - Blamin fab fich nicht mehr um, aber feine Sand mar wie es ichien an feinen Mugen. Der Jugendfreund fcmand aus feinen Augen wie eine Jugend und Biftor fant ungluctlich nieder unter bem iconften Simmel, mit dem Bewußtfein der Unichuld, mit allen Gefühlen der Freundschaft! - D die Tugend felber gibt feinen Troft, wenn du einen Freund verloren haft und das mannliche Berg, das die Treundschaft durchfto= den bat, blutet todlich fort, und aller Bundbalfam ber Liebe fliffet es nicht! -

## 82. Şunbpestag.

Physicognomie Biltere und Flamins - Giebpuntt ber Freundichaft -

Der hatt' es von Cicero gebacht (wenn er's nicht gelefen hatte), daß ein fo bejahrter gefcheibter Mann fich in feis ner Johannis-Infel hinfegen und Unfange, Gingange, praeriftierende Reime im voraus auf den Bertauf verfertigen murbe? Ingwischen hatte ber Dann ben Bortbeil, daß er, wenn er einen Sorfo über etwas fchrieb, Wahl unter den fertig liegenben Ropfen hatte, wovon er einen dem Rumpfe nach der Korpuftularphilosophie aufichrauben fonnte. - Bon mir, an dem nichts Bes fettes ift, fann's nicht Bunder nehmen, bag ich auf meinem Moluctifchen Fraffati gange Bafpein von Unfangen im voraus gemaifet und gezwirnt habe. 2Benn nachher ber Spis einen Sundtag bringt: hab' ich ihn fcon angefangen und ftofe nur ben hiftorifchen Reft gar an Die Ginleitung. - Chen gegenwartigen Unfang hab' ich fur beute erlefen.

Unfangs aber wollt' ich freilich diesen nehmen :
Mich qualet bei meinem ganzen Buche nichts als die Angft, wie es werde übersetzt werden. Diese Angstift keinem Autor zu verdenken, wenn man sieht, wie die Franzosen die Deutschen und die Deutschen die Aleten übersetzen. Im Grunde ift's wahrlich so viel als werde man exponiert von den untern Klassen und den Lehrern derselben. Ich kan jene Leser und diese Klassen in Ruckficht ihrer Seelenkoft, die durch so viele Zwischenglieder vorher geht, mit nichts vergleichen, als mit

den armen Leuten in Lappland. Wenn da die Reichen sich in dem Trinkzimmer mit einem Litor, der aus dem theuern Fliegenschwamm gesotten wird, berauschen: so lauert an der Hausthure das arme Bolk, bis ein bemittelter Lappe herauskommt und p-si-t; das vertierte Getrank, die Bulgata von gebranntem Wasser kommt dann den armen Teufeln zu Gute.

Aber diesen Unfang beb' ich mir auf fur den Borbericht zu einer Uebersetung.

Es gehört zu den schonen Gauteleien und Natursspielen des Zufalls, deren es recht viele gibt, daß ich dieses Buch gerade in der Philippi Jacobi Nacht 1793 anfing, wo Biftor die Hegenfahrt zum Maienthalischen Blockbberge unter die Zauberer und die Zauberinnen vorsnahm und wo er 1792 aus Gottingen anlangte.

Ich fann nicht fcreiben, ber Lefer fann fich's leicht vorstellen, wie Biftor die erften Maitage verlebte oder vertrauerte; denn er fann fich's ichmer vorftellen. Bielleicht wir alle bielten die Bande, die ihn mit Flamin verschlangen, fur bunne menige Fibern oder unempfinds liche Gewohnheitflechsen; es find aber melde Rerven und fefte Multeln bas Bindmert ibrer Beelen. felber mußte nicht, wie febr er ihn liebe, als er bamit aufhoren follte. In diefen gemeinschaftlichen Brrthum fallen wir alle, Beld, Lefer und Schreiber, aus Ginem Grunde, wenn man einem Freunde, ben man ichon lange liebte, lange Beit feinen Beweis ber Liebe geben fonnte, aus Mangel ber Gelegenheit: fo qualet man fich mit dem Bormurfe, man erfalte gegen ihn. Aber Diefer Borwurf felber ift ber iconfte Beweis der Liebe. Bei Biftor trat noch mehr jusammen, ihn felber ju bereden, er merbe ein falterer Freund. Die Befperturniere

um Rlotilde, biefe Difputazionen pro loco thaten ohnehin bas ihrige; aber immer frankte er fich mit ber Gelbftresenfion, daß er jumeilen feinem Freunde fleine Opfer abgefchlagen , 3. B. feinetwegen Berfaumung einer Luftpartie, das Begbleiben aus gemiffen zu vornehmen Saus fern, Die Flamin hafte. Aber in der Freundschaft find große Opfer leichter als fleine man opfert ihr oft lieber bas Leben als eine Stunde, lieber ein Stud Bermogen, als eine fleine unangenehme Unart, fo wie euch manche Leute lieber einen Bechfel fchenten, als ein fo großes leeres Papier. Die Urfache ift, große Mufopferungen macht die Begeifterung, fleine aber die Ber-Flamin, ber felber niemals fleine machte, feberte fie vom andern mit Dibe, weil er fie fur große nahm. Biftor hatte fich bieruber meniger vorzuruden; Rlotilde beichamte ibn, beren langfte und furgefte Lage wie bei ben meiften ihres Befchlechts lauter Opfertage maren. - Much murbe feine naturliche Delitateffe, Die jeto durch fein Sofleben ben Bufat ber tunftlichen gemonnen batte, tiefer als fonft von feines Freundes Eden verlett. - Die feinen Leute geben ihrem innern Menfchen (wie ihrem außern) durch Dandelfleien und Rachthands fcube weiche Banbe, blos um bas Untere ber Rarten beffer zu fuhlen, um niedliche halbe Damen-Ohrfeigen ju geben, aber nicht wie die Bundarzte, um damit Bunden ju handhaben.

Bum Unglud fchrieb ihm biefer Bahn ber Erfaltung ein außeres freundliches Befteeben vor, Barme bei Flamin zu zeigen. Da nun ber Regierrath nicht bedachte, daß auch bas Gezwungne eben so oft von Aufrichtig feit entstehen konne, als bas Ungezwungene von Falscheit: so hatte ber Teufel immer mehr fein Bestia-Spiel, (wo ein.

Freundschaft der hohe Ginfag war), bis folder am Segens tage es gar gewann.

Aber am 4ten Dai foll er alles wieber verlieren, bent' ich. Denn Bittor, beffen . Berg bei ber geringften Bewegung wieder ben Berband burchblutete, nahm fich vor, nicht nur am 4ten Mai bem Biegenfefte bes hof-Faplans in St. Lune beigumohnen, fondern auch einen Beburttag ber erneuerten Freundschaft mit Flamin gu be-Er wollte gern ben erften, zweiten, gehnten Schritt thun, wenn nur jener fteben bliebe und feinen jurud thate. Denn er fann nicht vergeffen, er fann bie aufgedrungene Entbehrung nicht verwinden, fo leicht ibm fonft die freiwillige murde. Er bruckt alle Ubende Glamins icones Bild, bas gemacht mar aus feiner Liebe fur ibn, aus feiner unbeftechlichen Rechtschaffenheit, fels nem Belfen - Muth, feiner Liebe jum Staat, feinen Salenten, fogar aus feinem Aufbraufen, bas aus bem boppelten Gefühl bes Unrechts und ber eignen Unschulb entftand, bas marme Bild bructe er an bas aufgeriffene Berg und wenn er ibn am Morgen in bas Rollegium geben fab, fo liefen ihm die Mugen über und er pries ben Bedienten gludlich, der ihm die Aften nachtrug. Benn der 4te Mai des großen Berfohntages mit bem Sohnopfer nicht fo nahe mare: fo murbe er bie fleine Julia an fich angewohnen muffen, ale einen britten Stand zwifden den zwei andern, als einen Leitton zwie fchen Bidertonen. Blos die hoffnung bes Maies feste feinen Gedanten fatt der Reffeln = Brennfpipen wenigs ftens Rofenftacheln an. - Der Jugendfreund, lieber Lefer, der Schulfreund wird nie vergeffen, denn er hat etwas von einem Bruder an fich; - menn bu in den Schulhof bes Lebens trittft, welches eine Schnepfenthaler Erziehanstalt ift, eine berlinifche Realfcule, ein bredlauisches Clisabethanum, ein Scherauisches Marianum: so begegnen dir die Freunde zuerft und eure Jugendfreundschaft ift der Fruhgottesdienst des Lebens.

Biftor wußte Flamine Berfohnlichkeit gewiß voraus, er fah ibn fogar icon ofter am Fenfter freben und gum Erfer binuber ichielen, aus dem ein freundliches um alle Migdeutungen des Chrenpunttes unbefummertes Muge frei und gerade jum Genior fcauete; - aber dieß nahm boch feine weiche Sehnfucht nicht weg, fondern fie murbe permehrt burch die erfte Biedererblickung bes fo fconen betrauerten geliebten Ungefichts. Flamin hatte eine große mannliche Beftalt, feine ineinander und guruckgebrangte fcmale Stirn mar der Sorft bes Muthe, feine burchfichtigen blauen Augen - welche feine Schwefter Rlotilbe auch hatte und die fich recht gut mit einer feurigen Seele vertragen, wie ja auch die alten Deutschen und bas Landvolf beides haben - maren von einem benfenben Beifte entgundet, feine gepreßten und eben barum bunkelrotheren übervollen Lippen maren in die menfchenfreundliche Erhebung jum Ruffe befeftigt; blos die Mafe war nicht fein genug, fonbern juriftifch ober beutfch gebilbet. Die Rafe großer Juriften fieht meines Erachtens gumeilen fo elend aus, wie die Rafe ber Juftig felber, wenn ihr biegfamer Stoff fich unter ju langeu Drehfingern gieht. Richt zu erflaren ifte, beilaufig, marum bie Befichter großer Theologen - fie mußten benn noch etwas anderes Großes fein - etwas von ber typographischen Pracht der fanfteinischen Bibeln an fich haben. Geficht hingegen hatte am wenigften unter allen, weber jene burichitofen Erivialzuge mancher Juriften, noch bas Mattgold mancher Theologen; feine Rafe lief , ihre Schneis

be und fren Burgeleinschnitt !abgezogen, griechisch = ges rade nieber, ber Bintel ber gefchloffenen bunnen Lippen war (falls er nicht gerade lachte) ein fpigige von 1 und bilbete mit ber icharfen Rafe bas Orbenzeichen und Ordenfreug, bas oft fatirifche Leute tragen; - feine weite Stirne wolbte fich ju einem hellen und geraumigen Chor einer geiftigen Rotunda, worin eine fofratifche gleich beleuchtete Seele wohnt, obgleich meber biefe Belle noch jene Stirn fich mit angeborner milber Reffice feit, wenn auch mit erworbener gatten; feine Phantafie, diefer große Gewinn, hatte wie mehrmals gar Feine Lotteriedevife auf feinem Beficht; - feine Uchat= augen aus Reapel verfundigten und fuchten ein liebendes Berg; fein weißes weiches Geficht fontraffierte wie Sof mit Rrieg, gegen Flamins braunes, elaftifches, ben zwei Glutmangen als Grund bienenbes Ungeficht. - Uebri= gens mar Flamins Seele ein Spiegel, ber unter ber Sonne nur mit einem einzigen Puntte flammte; an Bittore feiner aber maren mehre Rrafte ju fchimmernden Fa= cetten ausgeschliffen. Rlotilde hatte mit ihrem Bruder Diefes gange Feuerzeug und Diefe Schwefelminen bes Temperaments gemein; aber ihre Bernunft bedte alles gu. Der reifende Blutftrom, ber fich bei ihm von Belfen ju Felfen folug, jog bei ihr fcon ftill und glatt burd Blumenwiesen.

Ich fah' es gern, er erneuerte wieder mit bem Resgierrath der Bertrag der Freundschaft: ich wurde dann seine Pfingstreise nach Maienthal zu beschreiben bekommen, die vielleicht das Septleva und das Beste wird, wozu es noch der menschliche Berstand gebracht hat. Aus diessem Septleva wird aber nichts, wenn sie nicht wieder Friede machen; neben jede Blume in Maienthal, neben

jede Entzudung murde fich bem Freunde bie abgegramte Geffalt des Freundes ftellen und fragen : "fannft "du fo gludlich fein, da ich's fo wenig bin?"-

Gescheidter mar' es, beide maren Monche oder hofleute; dann mare ihnen zuzumuthen, daß fie, ba die Freundschaft die Che der Seelen ift, enthaltsam im Bolibate der Seelen verblieben . . .

Eben beim Schluffe Diefes Rapitels bringt ber Sund bas neue und ich flechte beibe gar ineinander und fahre fort:

Ohne fonderliche Aergerniß über bas Ausbleiben der Antwort aus Maienthal, ging Biftor den 4ten Mai eins sam nach St. Line und mit jedem Schritte, um den er naher kam, wurde seine Seele weicher und verschnlischer. — Als er ankam: — —

Es gibt in jedem Hause Tage, die in der Litanei vergessen wurden — verdammte, verteufelte, verhenkerte Tage — wo alles gekreuzt geht und die Quere — wo alles keift und knurrt und mit dem Schwanze wedelt — wo die Kinder und der Hund nicht Muck! sagen durfen und der Erb=, Lehn= und Gerichtherr des Hauses alle Thuren zuwirft und die Haus=Herrin das Schnarrkorspus=Register des Moralisierens\*) zieht und den Silberton der Teller und Schlusselbunde anschlägt — wo man lauster alte Schäden aufstöbert, alle Waldfrevel der Mäuse und Motten, die zerknickten Sonnenschirm; und Kächersstäde und daß das Schießpulver und der wohlriechende Puder und das Kavalierpapier dumpsig geworden und

<sup>\*)</sup> Die meiften Beiber find nicht eber Galgenpatres (eigentlich: Galgenmatres) und Rafernenpredigerinnen, als bis fie teufelstoll find, wie Sterne die meiften Einfalle hafte, wenn er nicht wohl war.

daß ber Wurfichlitten ausgesessen ift zu einem bolgernen Efel, und daß der hund und das Ranapee im Saren begriffen find — wo alles zu spat kommt, alles verbrat, alles überkocht und die Rammerdonna die Stecknadeln ins Fleisch der Frau wie in eine Puppe treibt — und wo man, wenn man sich bei dieser hundfottischen Krankeheit ohne Materie genugsam exeifert hat ohne Urssache, sich zufrieden gibt wieder ohne Ursache —

Als Biftor anlandete in der Pfarre: ben Geburthelben des Tages, den Pfarrer, in feiner Studierftube bogieren und ichreien. Epmann goß feis nen b. Geift in die langen Ohren feiner Ratechumenen aus, in die feine feurigen Bungen gu bringen maren. Er handhabte eine Dunfin aus einer Ginobe (einem eins gigen Saufe im Balbe) und wollte por ihr ben Unterfchied bes Lofe= und bes Binbefchluffels aufflaren. war aber nicht ju machen: ber Raplan, und Bieberges geborne hatte icon eine halbe Stunde über die Schuls geit mit bem Mufflaren gugebracht; Die Dufin vergriff fich immer in den Schluffeln, ale mare fie eine - 2Belt= bame. Der Raplan hatte feinen Ropf barauf gefest auf bie Erhellung bes ihrigen - er ftellte ihr alles vor, mas Gifenholz und Gifenfteine gerührt batte, fein beutiges Biegenfeft, die allgemein verfalzene Luft, die halbe Uebers fcug = Stunde, um fie ju überreben, bag fie ben Uns terfchied begriffe - fie thate nicht, fie fab ihn nicht ein - er ließ fich ju Bitten berat und fagte: "Schat: "Lamm, Beffie, Beichttochter, faff' es, fleb' ich -"mache beinem Seelenhirten die Freude und repetier' ihm ,den außerordentlichen Unterschied zwischen Bind = und "Lofeschluffel - mein' ich's benn nicht redlich mit bir? .. - Uber mein Pfarramt fordert es von mir, daß ich

"dich nicht wie ein Bieh, ohne einen Schlussel zu ten"nen, weglasse. — Ermanne dich nur und fprich mir "nur Wort für Wort nach, theuer ertaufte' Christen"Bestie." — Das that sie endlich und da sie fertig war, fagt' er freudig: "Go gefällst du deinem Lehrer und mert' ferner auf." — Draußen rekapitulierte sie es wieder und sie hatte alles gut gefasset; ausgenommen, daß sie statt der Bind = und Loseschlassel allemal vernommen hatte Bind = und Loseschlasseln. —

Die Drillinge wollten erbarmlicher Beife erft nach bem Effen fommen. - Die Geefe ber rothen Uppel bampfte eben barum ein Bilopret & Ramet aus und rech wie angebrannte Mildfuppe und flagte, fie behielt alle Arbeit allein auf dem Sate, und ale Maathe ihr beis fpringen wollte, fagte fiet "ich tann es Gott fei Dant! "fo gut machen wie bu!" - ber Regierrath mar angelangt, aber leider wieder auf Die Felder binausgelaufen bis jum Effen - Ugathens Geficht mar wie ein Felfenteller von ber Ralte ihres Brubers gegen Biftor ausgefchlagen: - Mur die Pfarrerin mar die Pfarrerin, nicht blos Ein Baterland, fondern Ein Liebeathem reis bete ihr Berg an fein Berg und es war ihr unmöglich, auf ihn ju gurnen. Gie liebte ein Madchen , wenn er's lobte; mare fie ohne Mann gemefen: fo murde fie entweder Liebebrief = Stellerin ober Brief = Eragerin fur ihn gewors ben fein. - Go lieben Weiber: ohne Mag! Oft haffen Sie auch fo. - Dazu fetet nun mein Korrefponbent noch, bag er aus bem Babborfe einen gangen Beugenrotul jum Beweife ausziehen tonnte, daß die Pfarrerin nicht blos allemal, fonbern auch am heutigen Bentos = und Pluvios = Lage es mit ungefchminkter Faffung einer Chriffin auszuhalten und ju erleben vermochte, wenn

eine etwas fallen ließ, eine Taffe oder ein Bort. Bu fo etwas — jur Upathie gegen einen gegenwartigen ganglichen Bers luft eines Suppens, eines Spulnapfes, eines Fruchtstellers — ift vielleicht eben fo viel Gesundheit als Bers nunft vonnothen.

- Endlich trat Abends der Sofjunter ein und fage te, Flamin fei noch im Garten. Biftor nahm es auf, als fei es ihm gefagt, und ging hinaus und trug fein beklommenes Berg einem andern bangen entgegen. min fand er in einer überlaubten Ecfe hinaufftarrend mit ben Mugen jum Bachebilde bes verftofenen Geliebten; Biftore Berg ging wie zwischen Thranen fcmer in ber übervollen Bruft. Flamins Geficht mar nicht mit dem Panger bes Borns, fonbern mit bem Leichenfchleier bes Rummers bebeckt. Denn hier auf dem Borgrund einer hellen warmen Jugend, gleichsam auf dem flaffischen Bos ben der vorigen unerfetlichen Liebe murde er gu weich und ju marm - auf bem Dorfe miberrief er bie Sarte ber Stadt - und was noch mehr mar, lauter Freunde fei= nes Freundes, lauter liebevolle Lobreden auf den ver= fchmahten Liebling brangten und marmten fein verarmtes Berg und er konnte ihn bier noch leichter entschuldigen ale entbehren. Biftor bewillfommte ihn mit der fanften Stimme eines gebruckten Bergens, aber biefer fagte alle Gebanten und Borte nur halb. Biftor fchauete tief in die Seele, die um die Freundschaft trauerte; benn nur ein Berg fieht ein Berg; fo fieht nur der große Mann große Manner, wie man Berge nur auf Bergen erblickt. Er bielt es daher fur fein Beichen des Grolls, da Blamin langfam von ihm wegging; aber er mußte, fo einfam ba gelaffen, feine Mugen von der geweiheten Erde des Gartens, mo ihre Freundschaft fonft die Bluten geoffnet hatte, und von der Opferlaube, wo er bei feinem Bater für Alotilbens und Flamins Berknupfung gesprochen, und von der hohen Barte, dem Tabor der freundschafts lichen Berklarung, von allen diefen Begrabnifftatten einer schönern Beit mußt' er thie Augen abwenden, um die armere zu ertragen. Allein das, was er nicht anschauen wollte, stellte er sich besto heller vor.

Jego behnte die Bebet= und Abendglocke ihre melancholischen Bebungen aus bis an die Bergen berg Menfchen - die vergangnen Beiten fchieften bie Sone und Die Abendflagen fanten wie heiße Bitten in Die getrenn= ten Freunde: "D fohnet euch aus und gehet jusammen! "Ift denn das Leben fo lang, daß die Menichen gur-"nen durfen, find benn ber guten Seelen fo viele, bag "fie einander flieben tonnen? D biefe Zone gogen um "viele Ufchen = Leichen, um manches erftarete Gerg voll "Liebe, um manchen gefchloffenen Mund voll Grimm, "o Bergangliche, liebet, liebet euch!" - Biftor ging willig (denn er weinte) dem Freunde nach und fand ibn am Beete fteben, worauf Cymann beffen Ramens = F in Roblrabipflanzen grunen ließ und er fcmieg, weil er wußte, daß ju allen fympathetischen Ruren ge= fcmiegen werden muß. D eine folche fcmeigende Stunde, mo Freunde wie Fremdlinge neben einander fichen und mit bem Berftummen bas alte Ergießen vergleichen, hat zu viele Bergftiche und taufend erdructte Ibranen und fatt der Worte bie Geufzer!

Biftor fo nahe am Freund wollte, ba unter bem Gelaute feine schonere Geele wie Nachtigallen unter Rongerten, immer lauter wurde, von Minute ju Dis mute an diefes schone eble Geficht, an diefe zum Bers ohnfusse geründeten Lippen fallen — aber er erschrad

vor ber neulichen Ubftogung. Er fah jeto, wie Plamin ins Beet immer weiter ichritt und die Bergblatter der Roblrabi langfam umtrat und auseinander quetfchte; ends lich mertte er, diefes Berfnirfchen bes grunenben Ramens fei blos die frumme Sprache der Troftlofigfeit, die fagen wollte: "ich haffe mein gequaltes Ich und ich mocht ges germalmen wie meinen Ramen bier: fur men foll "er?" - Das rif Blut aus Biftors Bergen und meggefehrte Thranen aus feinem Muge, und er nahm fanft die langentzogene Sand, um ihn megguführen vom Gelbermorde des Namens. Aber Flamin brehte fein guckens bes Ungeficht feitwarts nach bem machfernen Schatten feines Freundes und fah, farr abgefrummt, hinauf. -"Beffer Flamin!" fagte Biftor mit bem gerührteften Laute und brudte die brennende Sand. Da rif fie Rlas min aus feiner beraus und fließ mit ben gwei Sandballen Die Ihranentropfen in die Augen guruck - und athmete laut - und fagte erffictt: Biftor! - und mandte fich mit großen Thranen um und fagte noch bumpfer: ,, liebe mich wieder!" - Und fie fturgten gufammen und Biftor antwortete: "ewig und ewig lieb' ich bich, bu haft mich "ja nie beleidigt" und Flamin fammelte glubend und fters " nimm nur nieine Beliebte, und bleibe mein "Freund" - Biftor konnte lange nicht reben und ibre Bangen und ihre Thranen brannten vereinigt aneinanber, bis er endlich fagen fonnte: "o bu! o bu! bu "ebler Menich! Aber bu irreft bich irgendwol - Run "verlaffen wir und nicht mehr, nun wollen wir ewig fo "bleiben. - Ud wie unaussprechlich werden wir und eine "mal lieben, wenn mein Bater fommt!"

Dier holte fie bie vielleicht um beibe beforgte Pfarrerin ab und Flamin ehrte fie, mas er felten that, in 9. Banb. 11

feiner Ermeichung mit einer kindlichen Umarmung; und aus vier verweinten Augen las fie entzuckt die Erneuerung ihres unverganglichen Bundes.

Nichts beweget den Menschen mehr, als der Anblid einer Berschnung, unsere Schwächen werden nicht zu koftbar durch die Stunden ihrer Bergebung erkauft, und der Engel, der keinen Born empfände, mußte den Mensichen beneiden, der ihn überwindet. — Wenn du versgibft, so ift der Mensch, der in dein Herz Wunden macht, der Seemurm, der die Muschelschaale zerlöchert, welche die Deffnungen mit Perlen verschließet.

Diefe Musfohnung jog gleichfam eine mit dem Glud nach fich - ber brumaire - Abend murde zu einem floreal - Ubend - bie Drillinge afen vom gebratnen Rubm ber Uppel nach - ber Pfarrer hatte mit feinen Schlufs feln meiter ju thun, ale mit Lofefchluffeln, den geiftigen Mufitschluffeln - und das Geburtfeft mar ju einem Bundfefte aufgebluhet, zu einem Opposizionflub, wo fich alles, aber in einem hohern Ginne als Quafer und Raufleute, Freund nannte. Die Drillinge hielten altbrittifche Reben, die nur freie Menfchen verftehen fonns ten. Biftor munderte fich über die allgemeine Freimus thiafeit von einer fo gestachelten Schmeiß = Mouche wie Matthieu mar - aber bie Englander fragten nach nichte. Der Pfarrer ichictte Berggebete ab und fagte ,, er feis "nes Orts nehme wenig Rotig bavon und bitte nur "leifer ju haranguiren, bamit er nicht in ben Ruf fame, "als ob er pietiftifche Konventifel in feiner Pfarre guließe, "inzwischen fteif' er fich gang auf ben Beren Sofmedie "fus und herrn Sofjunter, Die ihn gegen Bistalate ge-"wiflich decten murden; fonft murd' er Frau und Gobn "nicht mit brein fprechen laffen." Die Pfarrerin jeg

bie Erinnerungen an ihr freies Baterland ben beffen Berleumdungen und Moden vor. Biftor mußte heute sein Bersprechen halten, seine republikanische Orthodogie außer Bweifel zu sehen; und da er solches vor unsern Ohren gab, wollen wir auch mit sehen, wie er es halt und ob er ein Alt-Britte ift.

Er ahmte meiftens ben Stil nach, ben er gulett gelefen oder — wie heute — gehort hatte; baber fprach er in Gentengen wie ber eine brennend falte Englander.

"Rein Staat ift frei, als ber fich liebt; bas Daf "ber Baterlandliebe ift bas Dag ber Freiheit. 2Bas "ift denn nun diefe Freiheit! Die Gefchichte ift ber "La Morne-Plag \*), wo jeder die tobten Bermanbten "seines Bergens fucht: fragt bie großen Sobten aus "Sparta, Uthen und Rom, mas Freiheit ift? Ihre emigen "Sefttage - ihre Spiele - ihre emigen Rriege - ihre "fteten Opfer bes Bermogens und Lebens - ihre Bers "achtung des Reichthums, bes Sandels und ber Sands "werfer fonnen den fameraliftifchen Landesflor nicht jum "Biel der Freiheit machen. Aber ber fonfequente Defpot "muß ben finnlichen Boblftand feiner Reger = Pflangung "betreiben. Der Druck und bie Milbe, Die Ungerechtige "feit und die Tugend eines Gingelnen machen fo menia "den Unterschied zwischen fflavifcher und freier Regierform "aus, baf Rom eine Sflavin war unter den Untonis "nen, und eine Freie unter bem Oulla \*\*). - Richt

<sup>\*)</sup> Ein vergitterter Plag in Paris, mo man bie in ber nacht defundenen Sobten ausstellt, Damit jeber Bermandte ben feinigen aussuche.

<sup>\*\*)</sup> Groß ift bie Geele, bie wie er unter lauter Feinden aller Gen walt entfagt — großer ift bas Bolf, vor bem mans thun burfte, Ein anderes ware ben Lanfen Sullas guvorgefommen.

"jeder Bund, fondern ber 3med bes Bundes, nicht bas "Bereinigen unter gemeinschaftliche Befete, fondern der "Inhalt derfelben geben der Geele die Flügel des Da= "triotismus; benn fonft mare jebe Sanfa, jeder San-"delebund ein pothagorifder und zeugte Sparter." Das, wofur der Menfch Blut und Guter gibt, muß etwas Soberes als beides fein; - eignes Leben und Bermogen ju beschüten, bat ber Bute nicht fo viel Sapferteit als er bat, wenn er fur fremdes fampft; - die Mutter magt nichts fur fich und alles fur bas Rind - fury nur fur bas Edlere in fich, fur die Tugend offnet der Menfc feine Abern und opfert feinen Beift, nur nenitt der drifts liche Martyrer diefe Tugend Glauben, der milde Chre, ber republikanische Freiheit. - Rehmt gehn Menschen, fperrt fie in gehn verschiedene Infeln: feiner wird ben andern (ich habe feine Beltburger genommen) menn er ihm auf feinem Rahn begegnet, lieben oder befchüten, fondern ihn blos wie ein unschuldiges ungebildetes Thier unbeschädigt vorüberfahren laffen. Werft fie aber fammt= lich auf eine Infel \*): fo merden fie gegenseitige Bedingungen des Beifammenlebens, des Unterftubens u. f. m., b. b. Gefete machen - jeto haben fie oftern Genug und Gebrauch des Rechts, folglich ihrer Perfonlichfeit, Die fie von blofen Mitteln unterscheidet, folglich ihrer Freiheit. Borber auf ihren gehn Infeln maren fie mehr ungebunden als frei. Je mehr die Gegenftande ihrer Gefege fich veredeln, defto mehr feben fie, bag bas Befes ben innern Menschen mehr angehe, ale der Schutthau-

<sup>\*)</sup> Biftor nahm ju feinem Bunde jehn Personen, vielleicht weil gerade so viele ju einem Lumulte gehoren. Hommel rapsod. observat. CCXXV.

fen, ben es befchirmt, bas Recht mehr als bas Gigen= thum und baß der edle Menfch feine Guter, feine Berechtfame, fein Leben verfechte, nicht wegen ihrer Wich= tigfeit, fondern wegen feiner Burde. - Ich will die Sache von einer andern Seite beschauen, um den Sas ju vertheidigen, womit ich die Rede anfing. Wenn ein Bolf feine Berfaffung haffet: fo geht ber Bweck feiner Berfaffung, d.b. feiner Bereinigung verloren. Liebe der Berfaffung und Liebe fur feine Mitburger als Mitburger ift eine. Ich hole fo aus: maren alle Menfchen weife und gut, fo maren fie alle einander abnlich, folglich ge= Da das nicht ift: fo erfett die Ratur biefe Bate durch Mehnlichkeiten ber Triebe, durch Gemeinschaft bes Zwecks, durch Beifammenleben u.f. m. und halt durch Diefe Bander - der ehelichen, der Gefchmifter= und der Freundesliebe - unfere glatten folupferigen Bergen gu= fammen in verschiedenen Entfernungen. Go erzieht fie unfer Berg jur bobern Barme. Der Staat gibt ihm eine noch großere, denn ber Burger liebt fcon mehr den Menfchen im Burger, ale der Bruder ihn im Bruder, der Bater im Gohn. Baterlandeliebe ift nichte ale eine eingeschranfte Beltburgerliebe; und die hohere Menschen= liebe ift des Beifen große Baterlandliebe fur die gange Erde. In meinen jungern Jahren mar mir oft die Menge ber Menfchen fcmerglich, weil ich mich unvermogend fühlte, 1000 Millionen auf einmal ju lieben; aber bas Berg des Menschen nimmt mehr in fich als fein Ropf und der beffere Menich mußte fich verachten, beffen Urme nur um einen einzigen Planeten reichten. . . .

— Seto set' ich wie in einer Komdbie nur die Nasmen ber Spieler vor die Anmerkungen. Der kaltsphilos sophische Balthasar: "Daher muß die ganze Erde "einmal ein einziger Staat werden, eine Universalrepus, blif; die Philosophie muß Kriege, Menschenhaß, kurz "alle mögliche Widersprüche mit der Moral so lange gut "heißen, als es noch zwei Staaten gibt. Es muß eins "mal einen Nazionalkonvent der Menschheit geben, die "Reiche sind die Munizipalitäten."

Matthieu: "jeto leben wir also erft im 11ten

Biftor: "wir sehen gleich dem David, den salos, "monischen Tempel nur in Traumen und die Stifthuts, "ten im Wachen; aber die Philosophie ware jammers, "lich, die von den Menschen nichts forderte, als was "diese bisher ohne Philosophie leisteten. Wir muffen die "Wirklichkeit dem Ideal, aber nicht dieses jener ans "paffen."

Der heißephilosophische Meldior: "die meiften "febigen Bewegungen sind nur Griffe, die ein unter dem "Gehirnborer Schlafender nach der blutigen Gehirnhaut "thut. — Aber die fallende Stalaftite der Regentschaft "tropfet endlich mit der fteigenden Stalagmite des Bols "fes zur Saule zusammen.

Flamin? "segen aber nicht Sparter Seloten vors "aus, Romer und Deutsche Stlaven, und Europäer Resuger? — Muß sich nicht immer das Gluck des Gangen "auf einzelne Opfer grunden, so wie ein Stand sich dem "Acferbau widmen muß, damit ein anderer dem Wiffen "obliege?

Sato ber altere: "dann fpei' ich aufs Gange,

"wenn ich bas Opfer bin, und verachte mich, wenn ich "bas Gange bin."

Balthafar: "beffer tfe's, bat Ganze leidet frei= "millig eines einzigen Gliedes wegen, als bag diefes wider "feine gerechte Stimme fur das Ganze leide."

Matthieu: "fiat justitia et pereat mundus,"

Biftor: "Auf deutsch: das größte physische Uebel "muß man vorziehen dem kleinften moralischen, der klein= "ften Ungerechtigkeit." —

Meldior: "durch die physische von der Natur "gemachte Ungleichheit der Menschen wird irgend eine "politische so wenig entschuldigt, als durch Pest der "Mord, durch Mismachs das Kornjudenthum. Sondern "umgekehrt muß eben die politische Gleichheit das Ersatz"mittel der physischen sein. Im despotischen Staate kann "die Aufklarung wie das Wohlseben an Innengehalt gröz"ber sein, aber im freien ift sie an Außengehalt größer "und unter alle vertheilt. Denn Freiheit und Aufklarung "erzeugen einander wechselseitig."

Biftor: "Bie Unglaube und Defpotte. Thre "Behauptung zeigt den Bolfern zwei Wege, einen lang"samern aber gerechtern, und einen, der beides nicht ift.
"— Die wilden Eingriffe ins Bifferblattrad der "Beit, das tausend kleine Rader drehen, verruden es "mehr, als sie es beschleunigen, oft brechen sie ihm Bahne "ab \*): hange dich ans Gewicht des Uhrwerks, das "alle Rader treibt; d. h. sei weise und tugendhaft, dann

<sup>&</sup>quot;) Denn es gibt teine großen Begebenheiten aus fleinen Arfachen, fondern nur große aus rooocoo fleinen Urfachen, wovon man immer die lette fur die Mutter der großen Geburt ausgibt. Ift denn das Bundpulver die Ladung des Geschoffes?

"bift du groß und unschuldig zugleich und baueft an der "Stadt Gottes, ohne den Mortel des Bluts und ohne "die Quater bet Todtenfopfe."—

Bier wird die politische Predigt ausgelautet, unter welcher Biftor feiner fofratischen Saltung und Magis gung ungeachtet boch biefe wilden Ropfe ju Freunben bes feinigen machte. Dem einzigen Matthieu mar nur um Spott ju thun, auf den er jeden Ernft gu= rudführte, anftatt es umgutebren. Er batte in einem eigenthumlichen Grabe jene Unverschamtheit von Stand, gemiffe Thorheiten jugleich ju begehen und ju verfpotten, gemiffe Thoren jugleich ju fuchen und ju verachten und ge= wiffe Beife zugleich zu meiden und zu loben. 2Bo er nur fonnte, bewarf er den gutmuthigen Surften von glachs fenfingen mit fatirifchen Diftelfopfen und zeigte eine Beindfeligfeit gegen ben Chemann, die fonft bas Beichen einer ju großen Freundschaft gegen die Frau ift. - Co fagte er heute in Beziehung auf Jenners ober Januars Reigungen, die mit feinem Monate = und Beiligen= Namen abstechen: "fur ben S. Januarius in Pujjolo \*) mar ein Fisch der D. Ruhlpepper."-

Ich gefteh' es, ich habe unter dem ganzen Rlub wieder den narrischen Gedanken gehabt, den ich mir schon oft, so toll er ift, nicht aus dem Ropfe schlagen konnte — denn er wird freilich ein wenig dadurch bestätigt, daß ich wie ein Atheist nicht weiß, wo ich her bin und daß ich mit meinem französischen Namen Jean Paul durch die wunderbarften Bufalle an ein deutsches Schreis

<sup>\*)</sup> for biefe Statue konnte namlich fein Bildhauer eine zweite Rafe machen, bie pafte — benn bie erfte mar abgebrochen — endlich nach 400 Jahren fand ein Rind in einem großen Fifche bie mar morne, welche anlag. Labate Reifen ster Theil.

bepult getrieben murbe, auf dem ich einmal ber Belt jene weitlauftig berichten will - wie gefagt, ich halt' es felber fur eine Marrheit, wenn ich mir gumeilen ein= bilde, es fei moglich, daß ich etwan - ba in ber orien= talifchen Gefchichte die Beispiele davon taufendweife ba find - gar ein unbenannter Rnafenfohn, ober Schachfohn ober etwas abnliches mare, bas fur ben Thron gebildet werde und dem man nur feine edle Geburt verftecfe, um es beffer ju erziehen. Go etwas nur ju überlegen, ift fcon Tollbeit; aber fo viel ift boch richtig, bag aus der Univerfalbiftorie die Beifpiele nicht auszufragen find, wo mander bis in fein 28tes Jahr - ich bin um zwei Jahr alter - nicht ein Wort bavon mußte, bag ein afiatischer oder anderer Thron auf ihn marte, movon er nachber, wenn er darauf fam, prachtig berunter regierte. Sete man aber, ich murde aus einem Jean ohne Land ein Johann mit Land, fo ging' ich fofort auf's Billard und fagte jedem, men er vor fich hatte. Bare einer von meinen Landsfindern mit ba und fließe: fo murd' ich ihn dort fofort regieren - und eine Landstochter ohne Bedenfen - Ich murbe mit Bedacht verfahren und nur . mit Gubieften aus meiner Billard-Gefpannichaft die wichtigern Memter befegen, weil der Regent den fennen muß, ben er vogiert, welches er beim Spiel befanntlich am erften vermag. Ich murde meinen Landfaffen und allen durch ein Beneralreglement auf alle Beiten ftrenge befchlen, gludlich und mobihabend gu fein und mer arm wurde, den feste ich jur Strafe auf halben Gold; benn ich bente, wenn ich die Urmuth fo nachbrucklich unterfagte, fo murd' es julest fo viel fein, ale regierten Saturn und ich mit einander. - Ich murbe in meinem Staate nicht wie ein Gultan in feinem Sarem, phyfifche

Stumme und Zwerge begehren, sondern nach Gelegenheit moralische — Ich gesteh' es, ich hatte eine eigne Bor-liebe fur Genice und stellte bei allen, sogar beim elendes sten Posten, die größten Köpfe an. — Ich wurde mich vor nichts furchten (Feinde ausgenommen) als vor der Ropfwassersucht, vor der ein gekröntes haupt oder ein infuliertes in Aengsten sein muß, wenn es wie ich in dem D. Ludwig oder auch in Lissot von den Nerven geslesen hat, daß dergleichen durch starke Binden um den Ropf am ersten entstehe, welches ich noch mehr von meiner Krone befahre, zumal wenn der Kopf, der hinz ein getrieben wird, die ist und sie eng...

Wir kommen wieder zur Geschichte. Den andern Tag kehrten Biktor und Flamin, in den schönen neu angezognen Schlingen des freundschaftlichen Bundes, nach Flachsensingen zuruck. Zeho konnte Biktor durch Maiensthals himmelpforte eingehen, wenn Klotilde sie nicht verriegelte. Alles kam auf Emanuels Antwort an. Die Mailuste wehten, die Maiblumen dufteten, die Raisdame rauschten. D wie fachte diese Wehen die Sehnssucht an, alle diese Seligkeiten in Maienthal zu genies sien und das Einlasblatt zum schönften Konzertsaal der Natur vom Freunde zu bekommen. Es kam keines; denn es war schon — gekommen durch den Zeidler Lind aus Kussenzig, der als Feudal = Postillon vom Grafen D an Matthieu gesendet worden und den Weg über Maienthal genommen hatte. Es war von Emanuel:

## Horion!

Romm' eher, Geliebter! Gil' in unfer Ebenthal, bas ein Gartensaal der Natur mit grunenden Banden zwischen lauter Gangen ift, bie aus dem himmel in den

himmel laufen. Die blumigen lichten Stunden rucken vor dem Muge des Menfchen vorüber wie die Sterne vor bem Sehrohre bes himmelmeffere. Blutenichlingen aus Belangerielieber find bir gelegt und mit Duften jugedecft; und wenn bu barin gefangen bift, faffen die aufwallenden Dufte bich mit einer Bolfe ein und unbefannte Urme bringen burch die Bolle und giehen dich an brei Bergen voll Liebe! Ich habe icon Maiblumen aus dem Balde ausgehoben und neben mich gepflanzt - beine Stadt ift ja auch ein Bald um bich, ftille Maiblume! 3ch habe ichon zwei Balfaminen und funf Commerlevfojen verfett, aber meine erfte verfette Balfamine mar Rlotilde. Du fiehft, ber Grubling ftrectt fich mit feis nen uppigen treibenden Gaften auch durch meine auf-Enofpende Geele, und ber Mai fpaltet an ihr wie ich jest an ben Relfen, alle Anofpen auf. - Erfcheine, erscheine, eh ich wieder trube werde und fage bann beinem Julius, mer ber Engel mar, ber ihm den Brief an mich gereicht.

Emanuel.

Julius hatte wahrscheinlich dabei wieder an jenen ans dern Brief gedacht, den ihm ein bis jest unbekannter Engel zum Aufliegeln auf diese Pfingsten gegeben — Aber was gehen mich hier Engel und Briefe an? Couriersschreiben will ich jest, damit ich das 32ste Kapitel hins aus gemacht habe, eh' der hund mit seinem 33sten Pfingstapitel auftritt, das nicht blos weil es 32 Kapitel-Ahnen hat, sondern wegen der wahrscheinlichen Ausgießung eines freudigen S. Geistes darin, oder wegen eines ganzen Taubenflugs von H. Geistern und wegen der historischen Gemalbe darin — und wegen meiner

eignen Anftrengung — ein Rapitel (glaubt man) werden muß, dergleichen in jeder dionpsischen Periode kaum ein halbes und in jeder konftantinopolitanischen ein ganzes kann geschrieben werden — Der Pfingst = Hundtag kann lang ausfallen, aber gut und göttlich — Philippine wird den Bruder rütteln und sagen (sie schmeichelt gern): ,,Paul! Paulus war auch im dritten Himmel, aber so hat er ihn nicht beschrieben in seinen Briefen an die Romer!" — Ich wollte selber, ich könnte meinen 33sten Hundstag lesen, bevor ich ihn gemacht . . .

Das Biele, mas ich noch mit Benigem und mit ber bisherigen Gile bergumerfen habe, ift laut ben Rur= bis = Uften bas: Biftor freuete fich eben fo mie ich, auf die Pfingft = Evangelien. Sein Bewiffen fette feinem Benuffe nicht bas bunnfte Speifegelander, nicht ben nies brigften Beibftein weiter in ben Weg, und er fonnte wie eine unschuldige Freude gur geliebten Rlotilde geben und fagen: nimm mich an. Er that jest die Abfchied= und Mrantenbefuche bei Sofe regelmaßig ab, ur fcor fich um fein Bort voll Sollenftein und um fein Muge voll Bafiliefengift. Er verdoppelte die ichonern Befuche bei Flamin, um beffen edle Berfohnung mit einer mar= mern Freundschaft zu belohnen, und er dructte auf die vergangne Beschichte und auf ben Begenftand ber Giferbas Gefretinfiegel bes iconenden Schweigens. Geine Traume ftellten zwar bei ihrem Theater voll Schats tenspielen und Luftericheinungen Motildens Geffalt nicht an (gerade die geliebteften Befichter verfaget der Eraum), aber indem fie ihn in die alten dunkeln Regenmonate führten, wo er wieder unglucklich und ohne Liebe und ohne die theuerfte Seele mar, fo gaben fie ihm durch die niedergeregnete Macht 'einen bellern Lag und die verdoppelte

Wehmuth wurde zur verdoppelten Liebe — Und wenn er am Morgen nach solchen Traumen vom vergangnen Traum, burch ben Maien-Reif neben den üppigen Freudentropfen der Beinreben und unter dem Morgenwind, der ihn mehr trug als fühlte, hinaustrat, um die festen westlichen Balber, die mit einem grünen Vorhang die Opernbuhne seiner Hoffnung verhingen, wie theure Reliquien mit den sehnenden Augen zu betasten — Gin Nezensent, der sich an meine Stelle sest, kann mir unmöglich bei dies ser Kürze der Zeit und auf meiner Extrapositutsche des Phobuswagen sieht in den kurzern Tagen zumuthen, dem langen Vorsate seinen Nach fat zu geben.

Sogar der fteilrechte Alimax des Barometers und das wagrechte Stromen des Oftwindes faßten die Segel seiner Hoffnung an, und zogen ihn in das stille Meer der Pfingst- Zufunft und in den Kalender von 1793, um zu sehen, ob der Mond zu Pfingsten voll ware — Beim himmel er wird's wenigstens halb, welches noch viel bester ift, weil man ihn sogleich bei der hand mitzten am himmel hat, wenn man seinen Ubend anfanzen will . . .

Ich hab's doch durch außerordentliches Rennen dahin gebracht, daß ich mit dem 32ften hundposttage fertig bin, eh Spig mit seinem Freudenpokal am halse über
has indische Meer gesett ift — Und da ich ohnehin nach
ber capitulatio perpetua mit dem Leser (bei der bekanntlich die Fürsten = und Stadtebank ins Gras beißet) jest
einen Schalttag machen muß: so will ich dazu die Vakanz bes hundes verwenden; aber ich siehe alle meine
Lag mahler und Kunden, die bisher am Springstabe
des Zeigesingere über die Schalttage weggesett sind, ernsthaft an, es bei diesem nicht zu thun, erklich weil ich

erbbtig bin, mich erschießen zu lassen, wenn ich in die sem Schalttage mein obwol unter mehren Regierungen bestätigtes Schalttag Privilegium, die wißigsten und tiefssinnigsten Sachen vortragen zu durfen, nur im geringsten exerziere — und zweitens weil der Hund schon am Schaltztage in den hafen laufen und mir Fakta bringen kann, die ich nicht im 33sten hundtage auftische, sondern schon am — VIII. Schalttage oder an der VIII. Sanes rulotide.

- Der Inhalt bavon ift, gleich bet Gegenmart, ein toller Borbericht von der Bukunft. -

Ich muß fagen, wenn erftlich Bellarmin (ber fatholifche Borfechter und Rontradifter) behauptet, jeder Menfch fei fein eigner Erlofer - moraus meines Ers achtens folgt, daß er auch feine eigne Eva und Schlange für feinen antifen Ubam ift - wenn zweitens die Reder eines außerorbentlich guten Autors eine Lichtpute ber Wahrheit ift, fo wie umgefehrt bem S. von Dofer im Befangniß die Lichtpute die Feder mar - menn drittens ber Defpotismus fatt ber lebendigen Baumftamme gus lett (denn er fagt in die Belt hinein wie blind) ben Thron . Sagebort felber gerfagen tann - ferner muß ich fagen, wenn viertens jede Sandlung (fogar die fcblimme ften) wie Chriffus zwei unahnliche Gefchlechteregifter hat - wenn vollends funftens ein und ber andere Regens fent fein fritisches Muge, womit er alles befieht, nicht' auf dem Scheitel : Birbel tragt (wie etwa Muhammeds Gelige, um die Schonheiten nicht ju feben), noch wie Urgus hinten und vornen, fondern wirklich vornen gleich unter bem Magen uber bem Gebarm mitten im Nabel, wenn diefer Mann noch bagu fein anderes Berg befist, als bas leinene, bas die Rabterin unten im Bins

tel des hemdjabots einflickt und das auf die herzgrube aufliegt, die man gescheuter die Magengrube nennen sollte — endlich muß ich sagen (wenigstens kann ich's) wenn sechstens wahrer Zusammenhang, strenge Paragrasphen Berkettung vielleicht die größte Zierde und Seele der ungebundnen Rede ift, die aber einem gebund nen Klaviere gleicht, und wenn daher der Verstand wie eine epische Handlung, am Ende der (rhetorischen und der Zeit =) Periode anfangen muß, weil sonst gar keiner da ware . . . .

- Es wird aber auch feiner mehr fommen. -Uber jene vier Puntte feben wie bie Bafenfahrte im Schnee aus. - Rurg: ber Spithund, unfer bice graphischer Sandlanger und Speditor, liegt, icon unter dem Sifche und hat einige elnfische Felber und himmels reiche abgeladen. - Da ich ohnehin im obigen nicht gang mußte, mas ich haben wollte (ich will nicht gefund vor bem Publifum figen, wenn ich's gewußt): fo erwies mir der Sund einen mahren Liebedienft, daß er dem Peric= ben den Nachfahichmang fo ju fagen gar abbif. Es mar ohnehin mein Plan, blos fo lange Safenfprunge ju mas chen in einem ellenlangen Perioden, bis ber Sund mir die Ungft über die Zweifelhaftigkeit der Pfingftreife benommen hatte. - Ueberhaupt wollt' ich nie Worte und Gedanken mit einander aufwenden, fondern diefe fpa= ren, wenn ich jene verthat; Peuger fcbrieb langft an bie Regenspurger und Beblarer: viele Bedanken braus chen einen fleinen Bortfluß, aber je großer der Bach ift, befto fleiner fann bas Mublrad fein. - Ginen recht= ichaffenen Rezensenten frankt ein latonisches Buch auch fcon darum (nicht blos weil das Publifum es nicht verfteht), weil ein Deutscher ja an ben Juriften und

Theologen die besten Muster vor sich hat, weitschweisig zu schreiben und zwar mit einer Weitlauftigkeit, die vielleicht — denn der Gedanke ist die Seele, das Bort der Leib — unter den Borten jene, höhere Freundschaft der Menschen stiftet, die nach Aristoteles darin besteht, daß Eine Seele (Ein Gedanke) in mehren, Korpern (Worten) zugleich wohnet. —

- 3ch bebe Biftore Bigilie, den h. Abend vor Pfingften jest an. Es war ichon Sonnabend - der Wind ging (wie die Biffenschaften) von Morgen - bas Quecffilber fprang in der Barometerrobte (wie heute in meinen Rervenrohren) faft oben hinaus - Flamin mar friedlich von feinem Freunde am Freitage gefchieden und fehrte vor funf Sagen nicht juruck. - Bifter will morgen am erften Pfingfttag vor ber Sonne aufbrechen, um am britten wieder gurudtzufommen, wenn fie in Umerifa ausffeigt. - (3ch wollt' er bliebe langer) - Es ift ein ichoner blauer Montag in der Geele (jeder blaue Lag ift einer) und eine fcone Difpenfagion von ber Trauerzeit bes Lebens, wenn man (wie mein Beld) bas Gluck hat, an einem h. Abend, unter bem Gebet= lauten, und wenn der Mond icon über die Baufer ber= auf ift, vor den Mussichten in die iconften Pfingftrage und in die iconften Pfingfigefichter, rubig und ichuldlos in Beufels Erter zu figen, alle Boreffen der Soffnung angufchneiben, alle Borftecfrofen und Ungeigen bes fcon= ften Morgens ju fammeln und unter ben larmenden Bus benvorfpielen bes Reftes ben zweiten Theil ber Dumien gerade in den Freudenfektoren ju lefen, mo ich meinen und Suftave Gingug in bas himmlifche Berufalem gu Lilienbad abzeichne. - - Alles bas hatte wie gefagt ber Beld . . . .

Aber als er, ber zwischen seiner Pfingstreise und jes ner Badreise im Buche so viele Verwandtschaft ausfand, endlich mit seiner bewegten Seele an die Zerstörung jenes Jerusalems kam: so sagte er mit dem ersten traurigen Seuszer für heute: "D du gutes Schicksal, ein sols ches Schlachtmesser lege nie am herzen meiner Klotilde an: ach ich stürbe, wenn sie so unglücklich würde wie Beate." — Und er dachte weiter nach, wie die rothen Morgenwolken der hoffnung nur schwebender erhöhter Regen sind und wie oft der Schmerz der bittere Kern der Entzückung ift, gleich dem goldnen Reichsapfel des deutschen Kaisers, der zwar 3 Mark und 3 Loth schwer ift, aber innen mit Erde ausgefüllet . . .

Beim himmel! wir verfalgen uns alle mit Rachtgedanken den h. Abend ohne Roth, und es weiß feiner von une warum er fo feufget. - Ich habe ja bas gange Pfingfffeft ichon topeilich vor mir und es fteht fein eingiges Unglud barin, es mußte benn Biftor noch einen vierten Pfingfttag als Nachsommer anftogen, und in biefem mußte es etwas abfegen. Ich geftebe es, ich bin gern afthetischer frère terrible und fese der Belt, die in meine unfichtbare Mutter = Loge fich bineinliefet, gern den Degen an die Bruft und bergleichen Streiche meht - bas fommt aber bavon, weil man in der Jugend Berthere Leiden liefet und befigt, von welchen man wie ein Megpriefter, ein unblutiges Opfer veranftalter, ebe man die Atademie bezieht. Ja wenn ich noch heute einen Roman verfaßte: fo murd' ich - da der blauroctige Berther an jedem jungen Umorofo und Autor einen Quafichriftus hat, ber am Rarfreitage eine ahn= liche Dornenfrone auffett und an ein Rreug fleigt - es auch wieder fo machen . . . .

- Uber es ift Beit, daß ich mein Maienthal offne und jeden einlaffe. Ich will nur nicht langer verheimlis den, daß ich gefonnen bin, diefes gange Paphos und Mittergut an den Lefer gar ju verschenten, wie Ludwig ber XI. die Grafschaft Boulogne ber h. Maria juwarf. 3ch gebente baburch vielleicht über andere Schriftfteller, Die ihren Lefern nur ihre Riele bescheeren, eben fo weit porzuftechen, ale ber Ronig über ben alten Lipfius, ber ber Maria nur feine filberne Feber vermachte. Unfangs wollt' ich diefes Elufium mit feinen dreimahtigen Biefen und Radelholgern felber behalten, weil ich im Grunde ein armer Teufel bin und wirklich nicht mehr einzuneh= men habe, ale ein Pring von Wurtemberg fonft, name lich 90 fl. rhn. Upanage und 10 fl. ju einem Chren= fleide, und weil ich mir auf die mir von Gott und Rechtswegen zuftandigen 2 Quadratmeilen Landes denn foviel wirft bie gange Erde bei ihrer gleichen Berfcblagung nach einem guten Theilplane auf ben Mann aus - mahrlich fo wenig Rechnung mache, daß ich die amei Meilen an jeden gern um einen elenden Schaf-Pferch hingeben will. - Und was mich am meiften gu= ruckzog, diefe Schenkung unter ben Lebendigen mit meinem Maienthal zu machen, mar die Gorge, daß ich ein Reudum Leuten, Lefern, Landboten, Anafen gumende, Die taufendmal großere Boiwobichaften und Chatoullaus ter innen haben und die man aufbringt, wenn man fi, der Maria ahnlich macht, Die aus einer himmels = Sie nigin eine Grafin von Boulogne: wurde, ober bem romifchen Raifer, ber zugleich am Rrontage ein Mitglied des Marienftifts ju Machen werden muß. -

Aber mas konnen denn alle ihre Majorate - ihre Deutschmeistereien - ihre Afterlehn - und ihre pa-

trimonia Petri (eine Unspielung auf mein patrimonium Pauli) — und ihre großväterlichen Guter und alles ihr auf das Erdenschiff geladne Schiffgut, kurz ihre eus ropäischen Besitzungen auf der Erde, was können, sag' ich, diese Hollandereien für Produkte liefern, die vor den Maienthalischen nur von weitem beständen? Und wachsen auf ihren Kronengutern himmelblaue Tage, Abende voll seliger Thranen, Nächte voll großer Gedansken? — Nein, Maienthal trägt höhere Blumen, als die das Vieh abreißet, schönere Hesperidensungen, als die Obstammern bewahren, überirdische Schätze auf und terirdischen, Edens Kompetenzstücke wie Klotilde und Emanuel sind, und alles was unste Träume malen und unste Freudenthranen begießen. —

- Und eben dieß entschutdigt mich, wenn ich bas Maienthalische Freuden = Safelaut taufend Mitmerbern abfchlage, wenn ich als beffen Lehnprobft mit biefem Schmas Difchen Schupflehn nicht belehnen fann folche Leute, die auch ju feinem eigentlichen Beudum taugen, moralische Blinde, Lahme, Minderjahrige, Berfchnittene tc. - Und bier muß ich mir viele Reinde machen, wenn ich aus ben Bafallen und Mitbelehnten, denen man das Maiens thal mit allen feinen poetischen Rugniegungen ju Lehn gibt, namentliche alte Saalbader ausftoge, die den Rits terfprung der Phantafie nicht mehr thun fonnen. -47 Scheerauer und 103 Flachfenfinger, beren Bergen fo falt find wie ihre Aniefcheiben oder wie hundeschnaugen - die größten Minifter und andere Große, an benen wie an großen gebratnen Bleifchflumpen bles die Mitte' noch rob ift, namlich bas Berg - & Billion Defono= men, Juriften, Rammer = und Finangrathe und Plus= d. h. Minuemacher, in benen bie Geele mie an Udam

der Leib aus einem Erdenkloße geknatet worden, die einen Berzbeutel haben, aber kein Berz, Gehirnhaute aber kein Gehirn, Pfliffigkeit ohne Philosophie, die ftatt des Buchs ber Natur nur ihre Manualakten und Steuerbucher lesen — endlich die, die nicht Feuer genug haben, um vor dem Feuer der Liebe, der Dichtkunft, der Religion zu entbrennen, die ftatt weinen, greinen sagen, statt dichten, reimen, statt empfinden, rasen . . . .

Bin ich benn toll, daß ich mich hier fo erbofe, als menn ich nicht auf ber andern Seite das iconfte Lefers Kollegium, das ich jum prinius adquirens des Maienthalifchen Manner = und Runfellehns erhebe, vor mit batte; eine myftifche moralifche Perfon, die es einfieht, daß der Rugen nur eine niedrige Schonheit und die Schonheit ein boberer Rugen ift? - Es ift allen Em= pfindungen eigen (aber nicht ben Ginfichten) bag man fie nur allein ju haben glaubt. Go halt jeder Jungling feine Liebe fur eine außerordentliche Dimmelericheinung, die nur einmal in der Welt fei, wie der Stern der Liebe, ber Abenbftern, oft einem Rometen gleich fieht. Aber es wird nicht lauter Flachfenfinger und Sollander geben, die auf die Ulpen freigen, meniger um große Gebanken und Erhebungen, ale um Sedes \*) ju has ben, oder ju Schiffe geben, nicht um auf bas erhabne Meer ben Blick bes Dichtere ju merfen, fondern um die Schwindsucht zu verfahren . . . Sondern es wird überall in jedem Marktfleck, auf jeder Infel fcone Seelen geben, die der Matur am Bufen ruben - Die die Eraume der Liebe achten, wenn auch fie felber aus ihren eignen

<sup>\*)</sup> Rach Scheuchzer find Alpen Die befte Arznei gegen Berftopfung.

mach geworden — die mit rauhen Menschen umpanzert sind, vor denen sie ihre Idullenphantasieen über das zweite Leben und ihre Ahranen über das erste verhüllen mussen — die schönere Tage geben als sie empfangen — diesem ganzen schönen Bunde mach' ich das verschenkte Feudum von Maienthal, wovon schon so viel Redens war, endlich auf, und gehe als beleihender Lehnhof mit einigen Freunzinnen und meiner Schwester vorn an der Spite voran hinein.

Nachschrift oder eigenhandige Difpensazionbulle: ber Berghauptmann kann nicht leugnen, daß der S.T. Berfasser dieser Lebensbeschreibung dadurch, daß der hund faul ift, und daß diese Posttage voluminoser sind, und daß er in diesem Kapitel gar zwei in eines zusammengesschmolzen hat, hinlanglich bei denen entschuldigt ift, die das Recht haben ihn zu fragen, warum er erft in der Mitte des Septembers oder Fructidors den 32sten Posttag hins ausgebracht. Bier Monate weit siget er noch mit seiner Beschreibung von der Geschichte ab. 1793.

Z. P.

## Erfter Pfingfttag.

(33. Sundposttag.)

Polizeiordnung ber Freude - Rirche - ber Abend - Die Bidtenboble. --

Biftor mar am Pfingftmorgen faum aus feinem Schlafe abwol nicht aus feinen Traumen ermacht: fo fagte ihm

Das Leifereden aller feiner Bedanken, Die elnfische Stille burch fein ganges Berg, bag beute feine Gabbathmo= den angeben. Ohne Bormurfe und Borfate eines Rebitritte, ohne einen Seufzer feines Bewiffens ging er unschuldig ber Freude und ber Liebe entgegen. Je garter und weicher eine Blume ber Freude ift, befto reiner muß Die Sand fein, die fie abbricht, und nur thierische Beide vertragt ben Schmug; fo wie biejenigen, die ben Rais ferthee abpflucken, fich vorber alle grobe Roft verfagen, um das gemurzhafte Laub unbefudelt abzunehmen. -Biftor hatte draugen taum Morgenrothe genug, um auf feiner breiten Stundenuhr vom Beidler Lind die erfte Stunde feines Sabbathe ju feben; aber diefe Uhr, ber Schrittgabler auf dem fo iconen Lebensmege bes Bienenvatere, und ber Fruhgotteebienft ber Ratur, ber in Stille befteht, machten feinen Borfat fefter, fein jegiges Leben dem zweiten nach dem Sode ale einen fillen, fühlen, geftienten Frublingmorgen vorauszuschicken.

"Bei euch schwor' ich — sagt' er, als nach und "nach immer mehr Lerchen aus ihrem Thau mit Singen "in die Morgen-Sora ftiegen — ich will, sogar in der "Freude gelassen bleiben ganze dreifig Jahre lang in "einem fort, wenigstens drei ganze Pfingstage — ich "will ein Universität= und Hausfreund, aber nicht ein "Wertherscher Liebhaber der Freude sein — Handelt "nicht der Mensch, als mußte sein Lebensteig eine Brude "zusammengeschobener Honigwaben sein, durch die er "mottenartig sich durchzukauen habe, als waren seine "Sande nur zwei Zuckerzangen der Luft? — Ich will "wieder meinen Freuden und meinen Schmerzen den "Scherz als einen Zaum anlegen. Die warmen Thres "nen der Melancholie, besonders die der Entzukkung, eine

"Urt heißer Dampfe, die ftarter treiben und gerfegen als "Schiefpulver und papinifche Mafchinen, will ich wol "noch vergießen, aber vorher ein wenig fuhlen. - Und "wenn ich Rlotilbe nicht jeden Bormittag anfichtig merbe: ,, fo will ich blos fagen : ein Denfch fann nicht immer "im dritten himmel fein, er muß auch zuweilen im er-"ften übernachten." - - Er hat vielleicht mehr Recht als Rraft; aber es ift mahr, Die Gefundheit bes Bergens entfernt fich gleichweit von hyfterifchen Buckungen und von phlegmatifcher Erffarrung und die Entzuckung granget naher an den Schmerz ale die Rube. feine Ruhe und Ralte ift etwas werth als die ermor= bene - ber Menfch muß ber Leidenschaften jugleich fahig und machtig fein. Die Ueberftromungen des Willens gleichen benen ber Gluffe, die alle Brun= n en eine Beitlang verunreinigen; nehmet ihr aber die Fluffe meg, fo find die Brunnen auch fort. -

Das Morgenroth deckte eine ferne Sonne nach ber andern zu; und als endlich die nahe aufgegangen mar oder vielmehr die Natur: so konnte Biktor — sehen und lesen und mein Werk (die bekannten Mumien) aus der Tasche ziehen. Ein Buch mar fur ihn in der treiz benden freien Natur eine Gartenschere feiner uppig aufschießenden Traume und Freuden. Dieser mit einem ganzen Frühling prangende Morgen, dieses Schimmern auf allen Bachen, dieses Summen aus Bluten in Bluten, dieses hangende blaue Meer, worüber die Sonne wie ein Bucentauro schiffte, um auf den Meergrund der Erde den Vermahlungring zu werfen, eine solche Gegenzwart wurde neben einer solchen Zukunft schon in der dritten Stunde ihm die Kraft genommen haben, seiner neuen Staatversassung zusolge über seine Wonne zu res

gieren und immer foviel Rube gu bewahren als gur Dit= teltinte gwischen einem entjudten und einem trüben Sage nothig ift - ich fage, er murbe bas nicht vermocht baben ohne feinen Lebensbeschreiber, ich meine, wenn er nicht mein Buch vorgenommen batte, in deffen zweitem Theile er noch den Schulmeifter Bug ju lefen batte. Uber biefes gelehrte Bert feste - getrau' ich mir ohne Eigendunkel ju fcmeicheln - feiner Entzuckung bie ordentlichen Grangen. Denn fo - indem er lefend ging - (wie andere, g. B. Roffeau und ich, lefend effen und bald aus bem Teller, bald aus dem Buche einen Biffen nehmen) - indem er bem Leben des Schulmeis ftere fo lange gufchauete, bis ein neues Thal aufging oder ein neues Baldchen - indem er bald diefem abges druckten Rantor, bald einem lebenden guborchte, vor deffen Pfingftliedern' er vorbei ging: fo fonnte er feine Ideen bei allen ihren Rondos und Roffelfprungen in eis ner folden ichonen Ballordnung und Rirchenzucht erhals ten, daß er fo gludflich mar ale ber gelefene Bug. Ich fchrie ihm noch dazu in Ginem fort aus meinen Mumien ju, gefcheidt ju fein und auf mein Schulmeifterlein als einen Flugelmann der Freudenhandgriffe Ucht zu geben und jeden Sag, jede Stunde auszufernen. "bin ohnehin verdammt (fagt' er) wenn ich's nicht thue: "ift denn nicht, bu guter Gott, fcon bas Gefühl bes "Dafeins ein ftehendes Bergnugen, und der erfte "fuße Imbif nach jedem Erwachen?"- Er dachte gwar baran, daß die Rultur und Brillen gebe und bafur die Bungenmarichen nehme, und und bie Freuden burch bie befferen Definizionen berfelben vergute (fo wie ber Seidens wurm ale Raupe Gefchmad, aber feine Mugen, und als Schmetterling Augen ohne jenen bat), er geftand sich zwar zu, er habe zu viel Berftand, um soviel Bers gnugen zu haben wie der Auenthaler Schulmann Buz und er philosophiere dazu zu tief; aber er bestand auch darauf: "eine hohere Beisheit musse doch (weil soust "der Allweise der Allunglückliche sein mußte) wieder aus "dem schwulen Hörsaalparterre den Beg in ein Blus, menparterre sinden. Hohe Menschen tragen wie die "Berge den sußesten Honig."...

Db er gleich ichon im letten Dorfe gleichfam ber Borftadt von Maienthal, auslauten borte: fo ergurnte er fich boch nicht über die Berfpatung bes Gintritte. Ja um fich felber ju zeigen, er fei der Philosoph Gofrates, fcritt er mit Bleif trager fort und libierte nicht mie ber Uthener den Freudenbecher, fondern fullte ibn gar noch nicht. ,,Berde immer, fagt' er ju einem aus Lifiens "Samenftaub jufammengelaufenen Boltchen, vor mir "fruber über die Buten geweht, du Bolfenfaule por "dem gelobten Land! - und bein fleiner Schatten file "bouettiere ihnen den feftern, der trager nachfommt und "den das himmelblau fpater einfaugt!" - Und eh' ihn der herumgefrummte Sufifteig vor das mit Blumen behangne Thor des Thale ftellte, morin die geliebte Biege und Baumichule feiner ichonen dreitagigen Bufunft frand: fo hielt ihn noch eine jugefnopfte Diftel auf, um deren verfiegelte Soniggefaße ein weißer Schmetterling feine dritte Parallele jog - und die mufivifchen Difteln auf Le Baute Diele traten vor ihm ine Leben und zeigten ibm die Stacheln der Bergangenheit; da fand er es jett unbegreiflich, wie er feine Ochmergen ertragen fonnen, und leichter, den Freudenhimmel ju tragen. . . . .

Er jog Linds Uhr heraus, um die Beburtftunde feiner Sonig = und Flitterzeit ju miffen - gerade um

11 Uhr trat er vor bas nette Dorf, vor bas Treibhaus feines Simmels, vor die Pflangftadt feiner Soffnung, vor Chen. . . . Uch bas faufelnde in Lauben verwach= fene Dorfchen ichien alle feine blubenden Zweige als Urme um ihn ju legen und ihn an fich ju ftricken; es mar grun und weiß und roth - nicht angeftrichen, fondern überlaubt und überblubt. Und als er unter bem Muslauten - um fich die Umarmung feines Emanuels gei= gig aufzusparen, und um ben Maienthalischen Rirchenge= fang mit einem von ber Natur geoffneten Bergen gu befchleis chen - in bas lange faubere Dorfchen frahl und ben Freundschaftzoll auf eine Minute bei Emanuels Saufe umfuhr: fo mar ihm, ale wenn fein fillfrobes Berg fich in den ftillen Baffen mit ben Bogeln auf den die Ren= fterscheiben vergitternden Rirfchenzweigen wiegte und mit ben Bienen in ben Rirfchenbluten fchwanfte. nur herein (fchien alles ju fagen), bu guter Menfch, wir find alle glucklich und bu follft es auch werben." -Er trat an die blanke Rirche, beren blendende Uebertung dung dem himmelblau durch ben Abftich ein erhabenes Dunkel jumarf, und fein pochendes Berg gitterte glucklich mit der mogenden Orgel barin und mit ber vor dem Rirch= thor rafchelnben eingerammten Birte und mit bem trode nen vom Morgenwind gebeugten Majenbaum mitten im Dorfe. . . .

"Aber, fagt mein Lefer, konnte benn fein Auge so lange die schönern Prospekte und fein Berg die geliebtere Schönheit entrathen und statt ber Abtei nur die Rirche aufsuchen?" — D er sah zu allererft nach jener und sein Auge lief zitternd um alle Fenster seines Som nentempels; aber da er daran alle offen und leer, und alle Borhange aufgezogen antraf: fo vermuthete er, daß

die ichonen Ronflaviftinnen beffelben und barunter die Ronflaviftin feiner Bruft ba maren, mo er fie fuchte -- und fand: im Tempel. Er flieg unter bem Berun= tertraben der Rirchganger ungehort hinauf in die aufen leer icheinende adeliche Frontloge, Diefes Blumengeftell der Stift = Nonnen. Es mar heute nichts barin als ent= fallne Birtenblatter; benn die fammtlichen Monnen und die Aebtiffin und Rlotilde fanden - unten in der Rirche und faßten den Altar mit einem Chor von fingenden En= geln ein und empfingen baran bas Abendmahl. - Dit einem Freudenschauer blickte er die Ronigin feines Sim= mels an, die fo theuer Beliebte und fo Unverdiente, den glangenden Engel, ber feine Bille aus Erdenfchnee mit Der himmlifchen Barme ju Thranen gerichmilgt, um bald unfichtbar ju merden. - Gein Beift bog fich als fie knietes "himmelfrieden trinke (fagt' er) aus bem "Ordenkelche des großen Menfchen, unter deffen Gedan"fen keine Wolke und kein Seufzer war — o der Bedante, den bu jett mit fo fefter Undacht anschaueft, "muffe immer leuchtender und unbeweglich wie eine Gonne werden und immer ein warmes Abendlicht über die mude "Geele- merfen!"- Diefer Engel im Trauerfleide gog in feinem Innern durch eine Todtenauferweckung alle Iu= genden feines Lebens und alle Fehler deffelben herauf und gab jenen einen himmel und diefen ihre Bolle; daber war er jest ju heilig um eine Beilige zu fioren burch feine Erfcheinung, wenn anders ihr ruhendes nur in from= me Rubrung eingefenttes Muge, das nicht einmal auf bie nahern frommen Schonheiten jur Sohenmeffung der Saille fiel, fich bis ju ihm hatte verfteigen fonne. Die Birte am erften Fenfter ber Empor nahm er ale belaub= ten Gader vor; - Diefer grune an feinen Bangen fpies lende Schleier bebeckte seine Aufmerksamkeit und seine Freudenthranen vor der ganzen Rirche. Der Ort, wo er so glucklich war, schien, nach einer Glabinschrift zu urtheilen, sonft der gewöhnliche Stand Klotildens gewessen zu sein; denn Guilia's ihrer war darneben, wie ich gewiß weiß, weil auf dem Logenfenster ein von einem Kranz umfaßtes G und K eingeschnitten war mit den Worten von Giulia: "Go vereinen uns die Blumen des Lebens und der Zirkel der Ewigkeit."...

Bifter fchlich ungefehen und fruh fich aus diefer Bilderblinde meggeftellter Gottinnen fort und trug das von der Liebe gefüllte Berg an die offne Bruft der Freund= fchaft - an Emanuel. Er fab fcon beffen Stiftbutte im Tempel der Ratur - als feine Entzuckung aufgescho= ben wurde durch eine frubere. Julius lag im blubenden Grafe, von deffen Bellen befpult, und hielt einen Rir= ichengweig voll offner Sonichtelde in ber Sand, um Die Bienen an fich ju gieben und fich an ihrem fummenben Schweben über ben Bluten zu beluftigen. Biftor umschlang ihn und vergaß in der Entzuckung feinen Ramen gu nennen - "bift du mein Engel?" fagte er -"Ich bin nur dein Bifter!" - "D fomm, e fomm!" fagte der Blinde wie ein Bohllaut bebend und jog den Freund ju Emanuels Saus; aber er führte ibn, binter ber Bolfe feiner Augen, ben langern Beg und brebte fich noch bagu bei jedem vierten Schritte um, ju einer erneuerten Umfdlingung.

Als fie and Wasserrad kamen, bas feine Gieffannen laut auf bie Blumensaaten ausschüttete und dessen zerssplitterte Blige an den Fenftern und an der Stubendecke Emanuels flatterten: so sagte der Blinde: ",umfasse mich noch einmal recht fehr." — Aber unter dem Ge-

tose der Regengusse und unter der Betäubung der Liebe wurden sie von andern Armen als den ihrigeu zusammens gedruckt und die zwei jungen Herzen wurden an ein dritz tes angereiht, und der Indier schauete wie ein Gott der Liebe zwischen sie und sagte: "o ihr guten Jünglinge, bleibet immer so und weinet fort in eurer seligen Liebe! — Sei gesegnet, mein Horion, sei willsommen im gros fen Frühling um und her!"— Und als Emanuel und Bistor an einander sanken, so war es als ob alle Blusmenbeete sich vor Wonne niederbögen, als ob alle Wogen lichter flammten unter darüber fliegenden überirdischen Bligen, als ob die Bephyre von Seufzern der Liebe ansschwöllen, als ob höhere Wesen im freudigen Uebermaße slüstern müßten: o, ihr guten Menschen, ihr liebet ja wie wir!—

Ein Urm aus einem Paradiesesssuffusse trug diese liebende Dreieinigfeit hebend in die übergrunten Zimmer, und hier sah erft Viftor, daß der Frühling auf Dahores Bangen war und der Sommer in seinen Augen, so wie zwölf Wonnemonate in seinem Herzen. Die weißen Trauerzrosen auf seinen Wangen, die immer als Mauerfroznen des Todes dem Johannistage entgegen zu blüshen schienen, waren den rothen gewichen — furz Emanuels Gestalt gab die Hoffnung, daß er über seinen Tod ein falscher Prophet gewesen sei. —

In diesem wehenden Bimmer, deffen goldne Bands leiften Lindenafte und deffen Prachttapeten Lindenafte waren, und über deffen Thur als Thurgemalde der Bidersichein und die Nebensonnen des schimmernden Wafferrades zitterten, in diesem vom Freudenmeere der Natur umbrauseten Giland von Bimmer, durch deffen offne Fenster die Zephyre Schmetterlinge und Bienen über die

Fenfterblumen in die Linden warfen, gingen meinem Selben, dem noch dazu das Mittaggeläute wie ein Geläute zu einem Friedenfeste vorkam, die Blumen der Freude, worin er watete, bis an das herz. — Emanuels Poessie flang ihm in dieser epischen Berauschung wie Prose; er war gleichsam eingesunken in ein Blumengebusch und erblickte oben darüber einen genesenen Unsterblichen, der die Blutenüberhüllung aus einander bog — und noch höher eine ewige Psingstsonne im endlosen Blau — und näher das Sprießen des Blumenlaubes und das Bienengewimmel darüber — und eine goldne Morgenröthe als Einfassungewächs rund um die ganze bunte rauchende Baldung geschlungen...

— Beim himmel! — nur in einer un figurlischen folden Blumenholzung zu liegen, ware ichon etwas — geschweige gar in einer metaphorischen! — Biftor war fromm aus Freude, aus Ueberfullung ftill, aus Danfbarkeit genügsam. Der Unblick des gemeinsichaftlichen Lehrers gab zwar Klotilbens Bilbe warmere Farben und seiner Seele bobere Flammen, aber seienen Wunschen keine Ungeduld.

Emanuel sprach sogleich von dieser gellebten Schuler rin; gar nicht als ob Motilde ihm den britten Ofterfeierr tag flar erzählt oder als ob Emanuel nicht errathen hatte, sondern dieser unschuldige Mensch wußte nur den Unterschied zwischen Liebe und Freundschaft nicht, und er hatte so gut von sich als von Viktor gesagt, er liebe sie. Und eben diese kindliche Unbefangenheit, die einer offnen weibs lichen Herzkammer keine, Durchganggerechtigkeit, keine Bresschen ablauerte, sondern die eignen entbloßte, und die keine Geständnisse erangelte, keine verargte, keine benutte, diese mußte mit dem gordischen Nervenknoten der Symspathie die scheueste weibliche Geele an eine so offne manns

liche binden. Ja, ich glaube, Klotilde hatte ihre Liebe leichter ihrem Lehrer als ihrem Geliebten bekannt. — Da ihm dieser Emanuel nun erzählte, wie er ihr alle Szenen seines vorigen hierseins vorgemalt habe, — und alle seine Entzückungen und sein Geständniß der Freundschaft für sie — wie er ihr seine Briefe vorgelesen und wie der zweite (jener troftlose in der Nacht des Stamizischen Konzerts) so viele Thranen in ihre Augen getrieben — und da Biktor sah, wie sehr sein Freund ihre Liebe wie einen zugehenden Tulpenkelch aus einans der gehaucht habe: so fachte dieses seine Liebe für sie, seine Freundschaft für ihn bis zur Andacht an, und er füßte selig verlegen den Blinden. Aus dieser doppelten Liebe erklart er sich jest Klotildens leichte Einwilligung in seine Psingsfreise.

Er hatt' es fur einen Engele und Petrusabfall von der Freundschaft gehalten, bei Emanuel nicht ge= rade angufragen, mann er die Beliebte - ber Tugend feben durfe. "Sett!" fagte biefer, ber ungeachtet feis ner indifchen achtenden Milbe gegen bie Beiber die Ras fenringe, Bindefchluffel und Dampfer unferer Saremes Dezens nicht fannte. Uber Biftor handelte anders und bachte doch eben fo. Er hatte fcon im Muslande ge= fragt: "Warum lagt man die elende Reichspolizeis "ordnung fur Madchen fteben, daß fie g. B. nicht ein= "zeln, fondern immer wie Rurnberger Juben unter "dem Defgeleite einer alten, ober wie Monche Daars "weife auswandeln muffen? Richt etwan als ob mich "dieß beschwerte, wenn ich einen Roman fpielte, aber "doch, wenn ich einen fchriebe, wo ich mich an bas "weibliche Marfchreglement auf Roften ber funftrich "terlichen halten, und ein Geleite von Muriliarmeis

"bern burche gange Buch mit mir jum Berhack meiner "Belbin herumschleppen murde. Dugt' ich nicht, wenn "ich fie nur über bie Sausthure hinaus haben wollte, mit einer Rronmache von Siegelbemahrerinnen neben ihr "bergieben? Bar' ich nicht durch diefe verdammte Mit= "belehnschaft und Rompagniehandlung mit der Tugend ..- es fehlte an einer Proprehandlung - genothigt, "meiner Selbin wider alle Bahricheinlichfeit Freundin-"nen aufzuheften? Ich murb' es zwar einem fpanifchen "Madden vertenten, wenn fie mir ihren Guf, und eis "nem turfifchen, wenn fie ihr Geficht vorwiefe, und "einem beutschen, wenn es allein jum beften Jung-"linge ginge; aber eben weil bie tollften blauen Be-"fete, die boch blauer Dunft an blauen Montagen "werden, jum mahren Sittengefete fur fie merben : fo "arger' ich' mich uber die jammerliche Rleinherzigfeit und "muniche nichts verboten zu feben als das - Balgen "und Fallen." . . . Er hat hier vielleicht Satire in petto; benn ernfthaft bavon ju fprechen, hat biefe Beilbordnung, daß fich Madchen bei und allemal wie Bejuche bei Furften in Duplifaten einreichen muffen, offenbar bie Abficht, fie alle an einander zu gewohnen, weil fie ihre Freundschaft haben muffen gu Befuchen zweitens follen Geschwifter einander aus den Saaren fommen, weil fie nicht miffen, wenn fie einander bedurfen ju Ruchburgen ihrer Tugend und ju Gefun-Damechfeln der Liebe - brittens geben biefe Menfchen= fagungen der weiblichen Tugend durch ben fleinen Sittendienft (weil große Berfuchungen ju felten find) tagliches Religion = Exercizium und hohere Wichtigfeit und verhalten fich wie die Salmudischen Artifel gur Bibel, wiewol ein rechtschaffner Jude lieber gegen die Bibel als ben Salmud verfioft — viertens verbanten wir diefen symbolischen Buchern bes Wohlftandes die fruhere Bils bung bes weiblichen Scharffinns, dem wir leider feine andern Gelegenheiten ber Aufmerksamkeit verschaffen, als die ber Schwur auf jene Bucher gibt.

Biftor tadelte und befolgte zugleich, wie ein gutes Madchen, die weiblichen Ordenregeln; der hof hatte ihn beherzter, aber auch feiner gemucht und unter den Weisbern wurd' er wie jeder mit dem Linienblatt des Beres moniels versohnt. Daher wollt' er erst am zweiten Psingstage sein ordentliches Gesandtenauffahren bei der Uebtissin abthun, da heute alles zu spat war und er übers dieß in die schönen frommen Bewegungen drüben nicht wie ein Haarstern sahren wollte. Und seine Bufriedens heit sagte ihm ja auch, wie wenig die Rachbarschaft eines geliebten herzens verschieden ift von der Gegens wart desselben, die ohnehin nichts ift als blos eine nahere Rachbarschaft.

Inzwischen überwand er sich boch so weit, daß er mit seinen Zwillingbrubern bes Berzens — hinaus ging ins Rolosseum der Natur, ob er gleich sich nicht vers barg, draussen werd' er den Schrecken haben, Rlotilden zu begegnen. Und Emanuel verringerte diese Sorge schlecht, da er ihm gestand, sie sei bieher alle Tage mit ihrem verwundeten Leben um die Teiche wie um magnes tische Heilwannen und durch die Flur wie durch Feldsapotheken gegangen. — Eilet endlich hinaus, ihr deei guten Menschen ind Jubileum ded Frühlings, das bie Erde jährlich zum Andenken der Schöpfung begeht. Eilet, eh' die Minuten auf eurem Leben wie die breiten Wellen auf den zwei Bachen, jeho nech fliebend, und schillernd, und tonend, zerspringen und auslöschen an einer Trauers

weide - eilet eh' die Blumen eurer Tage und die Blumen der Wiefe von dem Abende überzogen werben, wo fie ftatt der Lebends und Feuerluft nur giftige verhaus den - und genießet den erften Pfingstag, eh' er verrinnt!

- Und er ift verronnen, und ein Sommer liegt heute icon wie ein Grab auf ihm; aber die drei lieben Menichen haben geeilt und ihn genoffen, eh' er fich entfarbte. . . . Gie mandelten unter bie aus allen Beftrauchen fliegenden Bephyre binein, welche die Gaemas fcbinen ber Blumen find - fie traten vor die funf Sa= fchenspiegel ber Conne, vor die Teiche, ba die Fluffe Pfeilerfpiegel find und bie bunten Ufer die Spiegeltische - fie faben wie bie Ratur gleich Chriffus ihre Bunder verbirgt, aber fie faben auch bie Brautfactel bes vermab= Tenben Maies, Die Sonne, und eine Sochzeitfammer in jebem fingenden Gipfel, und ein Brautbett in jedem Blus mentelch - fie, bie Sochzeitgafte ber Erbe ichlugen die Biene nicht weg, die um fie honigtrunken taumelte, und trieben die agende Mutter nicht auf, vor ber ber junge Bogel mit gitternben Flugeln gerfloß - und als fie auf alle Erbenftufen bes emigen Tempels, beffen Gaulen Milchstraßen find, geftiegen maren: fo fant die Sonne, wie die Bedanken bes Menfchen, einer andern Belt ents gegen. . .

Der Springbrunnen im Garten bes Endes \*), ber mitten auf bem Ubhange des fublichen Berges fich empor richtet und hoch uber ben Berg wegschimmert,

<sup>\*)</sup> So hieß ber Part ber Abtet, ben ber Lord horion in feinem : romantifchen Gefchmad anfangen, aber nicht vollenden laffen, weil er auf die Infel ber Bereinigung fiel. Ich webe die Befchreibung bavon nur ftudieife in die Begebenge en ein.

trug schon auf seiner krystallnen bannen Saule einen von der Abendsonne zu einem Rubin umgegossenen Schaft, und diese glimmende aufgeblätterte Rose zog sich wie andere entschlafende Blumen schon zu einer rothen Spike ein — und die hangenden Marschsaulen der Mucken im letten Strale schienen zu sagen: morgen wird es wieder schon, geht zuruck, ach ihr spielt doch länger in der Sonne als wir. —

Sie gingen gurudt; aber als Biftor im, Abend bie funf hohen weißen Saulen am weftlichen Ende des ges liebten Gartens blinten fah : wurde fein erhohtes Berg febnfuchtig und beklommen, und er wehrte ihm nicht, zu feufzen! "gute Rlotilbe! ach ich mochte wol bich "heute noch feben , mein Berg ift voll Freudenthranen "über diefen beiligen Sag, und ich mochte es wol auß= "fchutten bor bir." - Und ale ber gange Part der Ubs tei fich ftolg neben ben Abendhimmel ftellte und in ihre Bergen trat: fagte auf einmal Emanuel - ber fich ims mer gleich blieb, fogar in feinen Entzuckungent - ,,ich "will es ber Aebtiffin icon heute fagen, damit Rlos "tilbe fich auf morgen freut," und er trennte fich.... Schoner Menfch! der bu in vier Wochen aus diefem Blumenfruhling ju geben hoffft in die Sterne über dir - bu benfit mehr bie Unfterblichkeit ale ben Sod, bich hat feine brobende Rechtglaubigfeit, fondern die indifche Blumenlehre erzogen, barum bift bu fo felig; bu bift phne Born wie jeder Sterbende, und ohne Bier und ohne Ungft; in beiner Geele, wie am Pole wenn jeben Mors gen die fcmule Sonne ausbleibt, geht der Mond der meiten Belt, den gangen Sag, die gange Racht nicht unter! .....

Bittor führte allein ben Blinden nach Saus und beibe fcmiegen und umarmten fich mit Bruberthranen hinter jeder Berhullung, und fragten einander weber um bie Urfachen ber Umarmung noch ber Thranen. Da fie burche fille Dorf maren und dem Part der Ubtei porbei tamen: fah Biftor feinen Emanuel aus der letten Laube in bas blendende Rlofter treten. Es mar ibm. als fennte ibn ichon jede barin, als mußt' er fich verftecken. Der Garten ber Begeifterung follte in bem Thale nur bas Blumenbeet in einer Biefe fein und nicht burch grelle Schranten an ber Natur juruckprallen, fondern fanft wie ein Traum ins Bachen durch blubende, bes laubte Grangen in fie überhangen und überfließen burch Dopfengarten, burch grune bicht jufammengeruckte Baune um Fruchtfelber und burch verfaete Rinbergartchen. Gine weite Raftanien = Saulenreihe von zwei Bachen in Gilber gefaffet, ichloß fich frei und weit gegen die funf von Bluten durchbrochenen Teiche auf. Der nordliche Berg richtete fich dem Parte gegenüber mie eine Terraffe em= por, und führte das Cben icheinbar über ungefebene Thas ler fort.

Biftor wich jedem aufgehenden Fenfter des Alofters burch die Kaftanien aus, unter die er feinen Blinden führte und hinter denen er naher und doch unbeobachtet beobachten konnte. Auf dem aus grunenden Dachlatten verwachsenen Wetterdach der Alee lag der Abend wie ein herbst, mit rothem durchfallenden Sch immer. Er ging troß der Gefahr der Ertappung bis in die Mitte, wo die Allee in zwei Arme zerspringt; aber hier wählte er den rechten Arm der belaubten Halle, der sich mit ihm vom Kloster wegbeg, so wie von einer Nachtigall die mitten im Garten aus einer geheiligten Dornhecke

ihre Jungen und ihre Tone aussandte. Der Baumgang that ihm burch die fanften Entfernungen von ben Bravourarien ber gefiederten Prima Donna die Dienfte eines Dampfere und Lautenguge - leife murb' er von ben Rrummungen, die die allmalige Berdunkelung und Berengerung der Allee verbargen, fortgezogen gwifchen den nachfliegenden Sonen ber Nachtigall, gwifchen ben bunner burch die Blatter tropfenden Ubendftralen, gwifchen ben gwei Bachen, Die jest innerhalb ber Raftanien= gaffe babin ichlupften. - Die Bache gingen enger an einander und liegen nur fur die Liebe Raum. - Der Portifus fentte fich tiefer berein. - Die gerftreuten Blumen ber zwei Ufer brangten fich jufammen und gingen in Geftrauche uber. - Die Geftrauche vermuchfen gur Gartenwand und berührten fich Unfange in lofe und burchfichtig gubangenden Gipfeln und endlich in finfter gufammengefrichten. - Und die Allee und ber unter ihr aufgewachsene Laubengang grunten in einander hinein, um mit ihren gufammenfallenden Blutenhullen nur eine einzige Racht zu machen. - Dann verfperrte in ber arunen Dammerung ein Jelangerfeliebergefpinnft und Blus tengenifte die Laube, aber funf auffteigende Stufen lockten jum Berreiffen des blubenden Borbangs an. wenn man ihn gertheilte: fant man in ein Blutenges Fluft, in eine enge burchmachfene Gruft, gleichsam in einen vergrößerten Blumenteld. In Diefer belphifchen Boble ber Traume mar ber Polfter aus hohem Grafe gc= macht und die Urme bes Giges aus Blutenzweigen, und Die Ruckenlehne aus gedrangten Blumen und die Luft aus dem Sauche von flaubendem Bmergobft. Blumen = Allerheiligfte murbe nur von Bienen und Eraumen bewohnt, nur von weißen Bluten erhellt, ce

hatte ftatt bes Abendroths nur den Purpur ber Nacht= viole, ftatt bes himmelblaues nur den Ugur der holluns derblute, und der Gelige darin wurde nur von Bie= nenflugeln und von den um ihn versammelten funf Mundungen der Bache in den Schlummer eingesungen, in welchem die ferne Nachtigall die harmonita= und Uhendglocken des Traumes anschlug. . . .

- Und da heute Biftor neben dem Blinden die funf Stufen betrat und die aus Bluten gewobene Las vetenthur bes Simmels aus einander that: fiebe! da o der Gelige bieffeits bes Jodes! - ' rubte barin eine Beilige mit weinenden Mugen, in Philomelens verflungene Rlagen untergefunten. . . Du, Rlotilbe , marft es, und dachteft an Ihn mit weicher Seele, und mit gro-Berer Liebe - und er an bich mit der erwiederten! 'D wenn zwei liebende Denfchen einander in ber namlis ch en Rubrung begegnen : bann erft achten fie bas menfche, liche Berg und feine Liebe und fein Blud! - Dede, Rlotilde, mit feiner Blute Die Thranen gu, unter benen beine Bangen errothen, meil fie nur por ber Gin= famfeit niederfallen follten ! Bittere, aber nur vor Freu-De, wie die Sonne gittert, wenn fie aus einer Bolfe am Sorizont herausruckt! Schlage bein von Blumen verhangnes Muge noch nicht nieder, bas jum erftenmal fo ruhig gebffnet und mit einem folden Strom ber Liebe an ben Menfchen fintt, ber bein icones Berg verbient, und ber alle beine Zugenden mit feinen belohnt! . . . . Biftor murde vom Blige getroffen und mußte im fußen Lacheln der Entzuckung erftarren, ba die Beliebte bin= ter dem Blumengewolf wie ein Mond binter einem in poller Blute fiehenden Chen aufging und in ber weibRichen Bertidrung der Liebe einem in ein Bebet gerfioff= nen Engel glich.

Der Blinde mußte noch nichts vom britten Beglucften. Gie bewegte fugverwirrt bie Sand nach einem gu bunnen Breige, um fich von ber tiefen Grasbant aufgubeben; bem Beliebten mar als reiche ihm aus ben Bolfen bes zweiten Lebens biefe Sand ein zweites Berg und er jog bie Sand ju fich an und fant mit feinem ftummen überfließenden Ungeficht burch die Bluten auf ihre flopfenden Udern nieber. Aber faum hatte Rlotilbe beide fammelnd willtommen geheißen unter dem Beraustreten aus bem grunen Rlofet: fo erfchien ihnen ber Engel - Emanuel, ber aus bem Rlofter geeilet mar, um die Freundin aufzusuchen. Er fagte nichte, aber er jah beibe mit einer namentofen Wonne an, um ju fin= ben, ob fie fich recht freueten und gleichfam um ju fra= gm: "feid ihr denn jest nicht recht gludlich, ihr Bu= ten, liebt ibr euch benn nicht unaussprechlich?" ---D, jum Mitleiden gehort nur ein Menfch, aber gur Mirfreude ein Engel; es gibt nichts fconeres als ben glamenden Chriftustopf, auf welchem bas Beglegen ber Mofisdecke den ftillen froben Untheil an fremden unbes fcoltmen Freuden, an fremder reicher Liebe zeigt; und es ift eben fo gottlich (ober noch mehr) einer fremben Liebe mit einem frummgludwunschenden Bergen gugufchauen ale fie felber ju haben. . . . Emanuel, dein gros Bered Lob wird in verwandten Seelen aufbehalten, aber auf feinem Bapier! -

Auf dem Kreuzwege der Allee theilte fich der icone Bund auseinander, und der linke Zweig derfelben fuhrte-Rlotilden neten der Nachtigall vorbei in die Wohnung ber fanften herzen jurud. Biftor fam, von der vergroßerten Liebe fur brei Menfchen zugleich aufgelofet, in ben dunkeln, nur von untergehenden Sternen erleuchtes ten Bimmern Emanuels an, und fand ba einen gebecften Bifch, den die feine Mebtiffin dem Gafte oder dem Birthe gefendet hatte, (weil Emanuel Abends nur Dbft genoß). Man will alles mit ber Beliebten theilen, fogar die Ruche. Emanuel gundete nach Oftern fein Licht mehr an. 3m helldunfel, aus Mondfilber und Lindengrun jufammengegoffen, blubte bas felige Rleeblatt unter bem Abendfrern. Biftor machte beute burch feine argtlichen Schilderungen der Rachtfalte den fiechen Freund abtruns nig von ben Nachtwandlungen und ging nur allein mit dem Blinden noch bingus an Die Schlafftatte ber verfrummten Ratur. . . Gelig ift ber Abend, ber ber Borbof eines feligen Morgens ift. Der Maifroft hatti Die Sterne vom warmen Dunfthauch gereinigt und bos Blau des Salbhimmels vertieft, um eine ichone Ragt jum Burgen eines ichonen Lages ju machen. fdwieg ums Dorfchen, ausgenommen die Nachtigall in Barten und die raufchenden Maifafer, diefe Berolde eines hellen Lages, - Und ale Bifter nach Saufe ging mit einem empor gefeufzeten Dant fur diefe Pfingfiftunden. von benen jede der andern die Buckerftreubuchfe gab, um Die engen Minuten eines fillen Menfchen ju verfüßen; ale er vorbeiging vor ben gedampften Beichtliedem, Die hier ein zwolfjahriger Menich, der morgen bas Abend= mal nahm, bort einer neben feiner Mutter fang; und als endlich ein verhauchtes Abendlied aus der Abtei, bas gleichfam auf einem einzigen Lautenton fortichmamm, ben iconen Sag mit einem Schwanengefang ju Ende führte, und ba vom fanften Sage nichts mehr übrig mar als beffen Nachhall im Bergen bes Gludlichen und im

Mbenbliede des Rlofters, als beffen Biberfchein in der ziehenden Uhendrothe am himmel und in dem befriedigzten noch lächelnden Ungeficht des schlafenden Emanuels: so fahen in Biftor die stummen Freuden wie Gebete aus, die ungestorten Thranen wie überlaufende Tropfen aus bem Freudenkelch, seine Stille wie eine gute Ihat und sein ganzes herz wie die warme Freudenzahre eines hos hern Genius.

Biktor führte den blinden Geliebten leife an feine Lagerstelle, wo der Traum seine zerrütteten Augen hers stellte und ihnen die kleinen Landschaften seiner Kindheit mit Morgenfarben heller um sie stellte. — Er selber legte sich unentkleidet, dem tief herabgerückten Monde gegens über, auf die Baustelle unserer schönern Luftschlösser, auf den Resonanzboden der Kindheit, wo der Mors gentraum den geheiligten Menschen aus der Buste des Tages auf den Berg Mosis führt und ihn schauen läßt in das dunkle gelobte Land der Ewigkeit. . . . .

Der erfte Pfingstag, lieber Lefer, hat in biesem Wonne= Dreiklang verhallt; aber in diesem drei hohen Testen von Freude wird wie bei denen im Ralender dad zweite noch schöner, und das dritte am schönsten. Ich werde mit dem Steigen meiner Feder durch diese brei Himmel gar nicht eilen — ja wenn ich gewiß wissen könnte, daß die handelnden Personen in dieser Geschichte mein Wert nie zu sehen bekamen, ich wurde (zur Granzenwerrückung dieses Edens) gar manches dazu machen, was naher besehen nicht historisch wahr ware. —

## Zweiter Pfingsttag.

## (34. Sundposttag.)

Der Morgen. - Die Aebtiffin. -- Der Mafferfriegel - ftummer Injurienprojes. - Der Regen und ber offne himmel,

Um zwei Uhr jog ber Morgenwind lauter und fahler burch Biftore offnes Bimmer und ruttelte icon Thaus tropfen von geglattetem Laub, bas nabe Blatter = Geffus ffer wirbelte fich burch feine Ohren in feine Traume. Die Lerche fuhr als Duverture bes Tages boch ins Dims nielgrau binauf und lautete das Trommetenfeft des Mors gens ein. Diefer Becter murde burch fein Traumen gum umberfliegenden Rachhall, das fich mit dem Morgen vers mifchte, unter bem fanften Ginfallen des nachbartichen Betones fchloß er langfam die Mugen auf und traumte weiter, und that fie wieder ju und ermachte mehr und ber Schlaf fuhr nicht wie ein bides Leichentuch aus Racht hinmeg, fondern mallete wie ein Schleier aus Morgenduft empor und feine Geele fcbloß fich, ohne eine ein= gige Bewegung mit bem Rorper ju machen, mit bem ftillen Ermachen eines Blumenkelche vor bem Morgen auseinander. . . .

— Jest bin ich fcon wieder im Sieden und Flammen — und boch nehm' ich mir, so oft ich eintunke, vor, die Runftrichter zu gewinnen und mit meiner Feder zu schreiben wie mit einem Eiszapfen. Aber es ift mir unmöglich — erftlich weil ich in die Jahre komme. Bei den meiften Menschen hort zwar wie bei den Bogeln das Singen mit der Liebe auf; aber bei denen, die ihren

£

Ropf gu einem Treibhaus ihrer Ideen machen, geben die Jahre, b. h. die Exergiertage darin der Phantafie mie ben Leidenschaften einen bohern Buche. Dichter gleichen dem Glafe, bas im Alter bei dem Berfallen bunte Farben annimmt. - Aber zweitens, wenn ich auch erft in meinem zwanzigften Sahre blubete : fo tount' ich doch jeto nicht froftig fdreiben, maßen der Winter vor der Thur' ift. Rouffeau fagt, im Stockhaufe brachte er das befte Bedicht auf die Freiheit heraus - daber die ftaatgefangenen Frangofen fonft beffere Profa baruber fchrieben als die freiern Britten - Daber bichtete Milton im Binter. Ich nahm oft im Gommer meine Schreibtafel hinaus und wollte ibn an biefes Gilhouettenbret ans preffen und dann abichatten; aber die Phantafie fann nur Bergangenheit und Bufunft unter ihr Ropierpapier legen und jede Begenwart fchrantt ihre Schopfung ein - fo wie bas von Rofen bestillierte Baffer nach ben alten Naturforfchern gerabe gur Beit ber Rofenblute feine Rraft einbufot. Daber mußt' ich allemal marten bis ich untreu wurde, eh' ich mit meinem Reifzeug an die Liebe geben fonnte. . . . Singegen ein Menfc, ber jest auf einer moluctifchen Infel gegen den Rachsommer bin den Frubling grundiert und auszeichnet, muß ibn aus ben vorigen Grunden und noch aus dem neuen, weil ber fliegende Sommer ber fehnen serregende Rachtlang und Die Gilberhochzeit bes Fruhlings ift, mit viel zu hellen Saftfarben ben Gallerieinfpeftoren einhandigen. -

Die bunt ausgenahete Beschreibung von Bistors Aufenthalt in Maienthal kann so lang werden wie die von Boltairens seinem in Paris, mit deren Chrensolde der magere Spafvogel den Miethzind seiner chambres garnies hatte bestreiten konnen, Denn eben hat der

Sund gar einen vierten Pfingstag abgeliefert und die trinomische Wurzel der Freudenpotenz zu einer quadrines mischen ausgebreitet. Da in dieser Freuden-Quadruplist wiederum fein Jammer steht, kein Mord, keine Landplage, sondern nichts als Gutes: so fang' ich freudig die übris gen Bilder dieses Frühlings an meiner dunkeln Kammer auf und schwebe nicht in der Ungst, das ich meinen Sels ben (Knef hat mir alle Pfingstage übermacht und sendet nur ein kleines Erganzblatt gar nach) wie etwan meinen Gustav, aus dem zusammengestürzten Schutt seines Lufts und Sommerhauses zu ziehen habe.—

Emanuel that Bormittage fein Schreibtagmert in feinen aftronomifchen Sabellen ab, um den gangen Rachs mittag mit feinem Gafte bei ber Aebtiffin ju verbringen; auch trug er ihm eine fleine Mitarbeiterftelle bei feinen Blumen an, namlich die Rosmarinbluten auszupflucken und über das Relfengeftell ben Sonnenfdirm ju fpannen. Bei Emanuel hingen auch in der profaischen Rube des Tages, immer die Flugel noch weit unter den Salbflus gelbecken hervor. Bifter hielt die Bitten feines Lehrers fur Gefchente. Da er braugen am Rosmarin abblattete: fo offnete bie aufgehende Sonne das Bentile des Windes, und dann fingen, von ihm angeweht, alle Regifter ber großen Wefenorgel zu geben an, und vor feinem Obre wogte ber Tremulant ber Bache, fcbrie bas Flotenwerf ber Bogel und braufte das zwei und dreifigfußige Dedals regifter ber Balbungen. Gin eingepfarrter fleiner Ropf um den andern, der feine zwolf Jahre fammt eben foviel Berfulesarbeiten bes Gedachtniffes jum b. Ubendmal trug, folich hinter bem Bater mit einem Rrangfnauf und überhaupt mit Goldflittern geftickt und aufgefteift por ibm vorüber. Belden iconen zweiten Pfingfitag.

ber fenft voll Regenwolfen ift, habt ihr Rleinen jest! - Biftor gonnte recht gern der Grandegja bes Dorfes, b. h. den Bollfpannern und dem Schulmeiftere = Sobne, ben Saarformer und Bopfprediger Meufeler, ber am zweis ten Pfingfitag bie benachbarten Dorfer frifierte, und der mit feinem Puder-Beihmedel die lette Pfingftausgiegung auf die fleinen Ropfe betrieb, die ber Pfarrer icon feche Bochen eingefeuchtet hatte. Biftore Berg fchlug vor Freude als wenn er ein Rind mit barunter hatte ober eine mare, ale bie bunte gepuberte Befenfette mit hus pfenden Blittern, mit hochftammigen Blumenftraußern, mit ichwarzgleißenden geiftlichen Mufenalmanache, vor bem Rommando = und hirtenftab ihrer zwei Ronfuln, fingend und besungen und eingelautet und angeblafen burchs Rirchen=Giegthor einzog. - Uch! Rindern ficht die Freude noch fconer wie une, fo wie ein unglucklichee, ein bettelndes, bem bas Schicffal bas erfte Rindergartden gertritt, und vor beffen Mugen beim erften Muffchlagen ins Gein nichts hangt ale fcwarzes ungeftaltetes Mors gengewolf, unfer Berg betrübter macht, als der Bater befe felben neben ibm .-

"Beeret jede Minute eures ersten Triumphtages ab, "ihr guten Kinder, und ich wollte, die Predigt wurde "recht lang, damit ihr den schonen Unzug langer andes "hieltet!" sagte Biktor und sah sich nach dem Kloster um, dessen Fenster voll unkenntlicher Buschauerinnen was ren; er sehte sich vor, bei der Ruckkehr der Kinderproszession sich unter den Fenstern das mit dem schonsten Inhalt auszusuchen durch ein Taschenperspektiv. — Sehe nur, menschenfreundlicher Mensch, der die schonen Seelen liebt wie die schone Natur und die kalten erträgt wie die Wintergegend, und der sich nie rächt, gehe nur an den

Bachen auf und ab, weil da der Fußteig der Fischer ift und weil du auf beinen dichterischen Ringrennen Feinem Bauern nur einen Zwieselmagen voll heu, wie ihn die Kinder aus haselruthen flechten, niedertreten willft! Fulle ben Zwischenraum zwischen dem erften und dem dritten himmel, wo du Mittags nicht mit Abraham, sondern mit deiner Klotilde am Tische der Aebtissin sitzeft, mit eisnem zweiten, nämlich mit dem Umarmen der ganzen Nastur, die nie holder in die Seele hineinschauet, als wenn auf ihr nicht weit von der Seele eine — Geliebte wohnt!

Ein Banbelgang mit zwei gufammenbligenben Bas den und zwischen ihren lafierten von Schaummurmern beschneieten Weiden übergog das gange Innere bis auf jeden Binfel einer bunfeln Thrane mit Morgenglang. -Roch bagu Schauete Biftor immer über bie Biefe hinauf gu Emanuels offnem Renfter und ließ fich ein Lacheln von ihm wie eine laufende Belle voll Licht heruntermes hen. - Roch dagu blieb er nicht ba, fondern ging zweis mal hinauf und ftorte ihn mitten in feinem Schreiben burch ein findliches Umfaffen. - Roch bagu legt' er feis nen Mugen Deilenftiefel an und lief über die gange fich hier baumende, dort fich buckende, bier leuchtende, dort fcattende Landschaft, um eine Poft= und Reisecharte gu den schonften Stellen fur die Nachmittag = Spatiergange mit Rlotilden fcon hier voraus aufzunehmen und gu leimen , weil Nachmittags die Entzuckungen vielleicht die Bahl der Entzuckungen verfalfchen! - Und fo fchuf die Matur in feinem Beifte ihren Morgen und ihren Fruht ling noch einmal aus bem Erbenfloß des erften Fruhlings, b. h. que der beißen Sonne, aus dem fublen Bache, aus bem Schmetterling, ben ber Mai aus ber Bulfe

Schalte, aus den bunten Mucken, welche die gebarende Erde aus dem Larvensamen wie fliegende Blumchen ber= vortrieb. - Da ichlog er unter bem Spagen und Schmals bengetobe im Dorfe und unter dem Feldgeschrei der Lers chen und vor ben blendenden Wellen der Bache, die Mus gen ju und ließ feine Seele in bas flingende Meer und in das vom Augenlied gemalte Belldunfel untertauchen; aber bann mare fein Berg erdruckt worden von ber Schos pfungflut, die über baffelbe ging aus allen Rohren und Betten und Mundungen bes Lebens um ihn, aus dem verftrickten Geader des Lebensftroms, ber zugleich burch Blumenrinnen, burch Baumgoffen, burch weiße Muckers adern, durch rothe Blutrohren und burch Menfchennerven fchießt . . . er mare Freudensohnmachtig ertrunten im tiefen weiten Lebensogean, den Lebenftrome durchfreugen nachfullen, batt' er nicht wie jener Ertrunt's ein Glockengelaute in die Bellen binunter ge-

Rurz — die Kirche war aus und er mußte hinter einen Blatter = Jagdschirm gehen, um, wenn die kleinen Abendmals = Panisten aus der nachorgelnden Kirche und unster den nachtrompetenden Thurm vorbei zogen, dann mit dem Taschenperspektiv zuzuschauen, wer zuschaue aus dem Rloster. Klotildens Ungesicht schwebte, wie durch Magie vorgerufen aus der zweiten Welt, dicht am Glase und er konnte unvertrieben seine Schmetterlingssügel um diese Blume schlagen; er konnte frei in ihre großen Augen wie in zwei mit Thauglanz gefüllte Blumenkelche sinken. Er sah nie einen so reinen Schnee des Augapfels um die blaue himmeloffnung, die weit in die schonere Seele ging; und wenn sie das Auge in den Garten niederschlug, stand das große verhüllende Augenlied mit seinen zitterns

den Wimpern eben so schon darüber wie eine Lilie über einer Quelle. Die Liebe fangt fich wie das Beichenen und der keimende Mensch beim Auge an. — Da die Kinder vorüber waren: so wandte Klotilde ihr Angessicht langsam und frei gegen Emanuels Laubhatte und schaucte mit dem weiten sehnsuchtigen Blide der Liebe herüber. . . .

Und mit einer folden Liebe, die wie ein Berg in feinem Ich pochte, fam Biftor fammt feinen zwei Freunben broben im Rlofter an. Die Mebtiffin (ihr Rame wird mir gar nicht berichtet, nicht einmal ein falfcher) empfing ihn mit einem hohen Mir, bas ihr Stand nicht gegeben , fondern gemilbert hatte. Ihre Scele murde ges Front geboren. Die \*\* Furftin, beren Oberhofmeifterin fie mar, fpielte jumeilen gern bas Rind (Rinder ermies bern es umgekehrt und reprafentieren ibre Reprafentans ten): aber ob fie gleich einen breifigjahrigen Stoly befaß, fo fiel fie boch ihrem Steckenpferd in den Bugel, fobald die monarchifche Oberhofmeifterin erfchien, die im gangen Lande (die Schwanen ausgenommen) den Ropf am meis ften juructbog. Eine Frau wie biefe, beren Blice Throninfignien und beren Worte mandata sacrae caesareae majestatis propria maren, hatte aus den Banden ber Matur felber bie Bulbigungmunge und bas Throngerufte, um ihren Reichsapfel gegen bie Schonheitapfel junger Madchen abzumagen - eine folche fonnte die Rlotilde beherrichen und formen. Ihre Geele mar von brei Mei= ftern gemalt: - ber hintergrund von der Belt - ber Borgrund von der Rirche - ber Mittelgrund von bet Ihre afzetischen Beftandtheile festen fie auf eine fonderbare Beife in einige Bablvermandtichaft mit Emanuels indifchen .-

Ich fenne nichts ruhrenberes und ichoneres als bie weibliche Berbeugung aus jener tiefen Uchtung, mit ber aute Madchen ihre Liebe allein ju fagen magen. -Glucklicher Biftor! beine Rlotilbe empfing bich mit fo vieler Uchtung wie ihren Lehrer. Rur die Rofette mirb durch die Liebe befehlhaberischer (ein fiefelfteinernes Juris ftenwort!); aber die Stolze wird badurch befcheiden und fanft .- Die af er frober als in biefem bellen Luftichlof, vor deffen offnen Genftern ein blauer Borigont und naber braufende und mit Mufit befeste Alleen ruhten, als in Diefer geputten Orangerie aufblubender Madchen, anffatt daß ein Symnafium eine Menagerie ift, und ein Comefternhaus eine Boliere. - Biftor, der Beiber noch beffer gu lenten verftand als Manner, mar im arbeitenden Umeifenhaufen diefer lebhaften Madchen fo gefund mie in einem Umeifenbad; und mar ein zweiter Bienenvater Wildau, der fich aus bem Immenschwarm bald einen Bart jufammenfeste bald einen Muff. Es gehort mehr mannlicher Berftand ju einer gewiffen feinen Galantemie als die haben, die fie in ihren Satiren mit der faben vermengen; fo wie nur Gebirge ben fugeffen Sonia darbieten. Der Ernft muß den Scherz grundieren, die Achtung und das Boblwollen das Lob. Biftor fonnte leichter vor zwei, als vor 32 weiblichen Augen in Berlegenheit gerathen, welche lette übrigens der grobfte Donatfchniger und Germanismus in der weiblichen Grammatit ift. Er hatt' es langft gelernt, die fluchtigen Galge bes weiblichen Wiges mit ben firen bes mannlichen gu binden, fo wie bie Runft, in großen Birteln jebe Seele, jede Raupe auf das rechte Rabrblatt ju feten.

Fur ihn, der einmal gefagt: "ich wollte, ich hatte "wenigstens viermal bes Sahrs mit Damen zu konversies

"ren, bei benen man fo viel Tournure anbringen mußte, "baß man gar nicht mußte, was man wollte und bie "fein bis jum Unfinn maren" - fur ihn mar eine bobe Dame wie bie Vebtiffin, die man feit dem Riederlegen ihres Oberhofmeifterthums ein flein, flein wenig mit einer Pregiofen verwechfeln fonnte, ein mahres Labfal; benn er fonnte ihr boch die phyfiognomifchen Fragmente vom Sofe mit taufend Bendungen, b. b. ein Bollgeficht burch funf Puntte vorzeichnen. Aber et batte babei die noch edlere Abficht, feine anbetende Hufmertfamteit, fein juweilen in Beftalt einer Ihrane ins Muge tretendes Berg von feiner geliebten Rlotilde meggus rufen, um ihr eine gang andere Aufmertfamteit gu erfparen ale die feinige. Auf eine fonderbare Beife jog immer gerade fein fatirifches Befuhl feinen ernften Befühlen, feiner erweichten Seele die Mofiebecte ab - er fcamte fich namfich feiner Thrane, blos weil er mußte, baf ibn feine Laune gegen ben Berbacht ber Uebertreibung wad gegen ben Spotter befchuten fonnte; fo mie wieber ums gefehrt fein fchillernder Big unter Thranen wie Phosphor unter Baffer, fein Licht aufbehielt und nahrte. -

Bum Gluck machte jest Emanuel, ber mitten unter bem Effen in ben Garten gegangen war, ba er wieder kam, ben Untrag eines Spazierganges. Denn in feiner Seele ftanden nur große Ideen noch vom Leben übrig wie vom alten Uegypten nur Tempel, keine Baufer nache blieben; und seine Unwissenheit in kleinen Dingen muß kleinen Dingern lächerlich sein. — Die Achtisin hatte Rlotilden als Unterkonigin ber feurigen Nonnen neben sich auf den Ihron genommen. Biktor ftellte mit seiner einzigen Person das durmarklische Pupillenkollegium unter diesen statternden Grazien vor. Rlotilbe übergab den

Blinden gerade einem ganzen Laubenfluge der lebhaftesten Wegmeiserinnen, weil sie alle um das Bootmann und Beigesingeramt beim Blinden warben; sie liebten ihn alle wegen seiner himmlischen Schönheit, aber (da er die thrige nicht fah) nur so wie sie einen schönen Anaben von funf Jahren herzen. . . Bu einer andern Beit wurde Bistor sich gewiß umgesehen und fein angespielet haben, daß die Schönheit die Blindheit führe; aber heute sah er sich nur um aus andern Gründen.

- Endlich mar die Infel ber Geligen, Die fcon burch ben Rebel feiner Rindertraume weit, weit vorace fchimmert batte, jeto ber Boden unter feinen Rugen, und er machte die Entbecfreifen burch feinen Simmel - er und Rlotilbe fcwiegen einige Minuten, weil ihre Bergen fanft vor Freude ju mallen anfingen, daß fie endlich allein neben einander und vor der großen Efplanade des Brublings fanden. Unter dem feligen Lacheln, dem ftummen Buchftaben ber Wonne und unter gitternden Athems gugen, Diefer b. Sanffritfprache ber Liebe, maren fie fcon am erften Zeiche, über beffen Rriffallfpiegel fich eine Brucke wie vergolbetes Laubwert fclangelt. - Gie ftod. ten in der Mitte Diefer glatten Mond= und Spiegelicheibe geblendet, weil ber Sonnenschirm nicht gegen zwei Sonnen auf einmal, die im Baffer baju gerechnet, becten Fonnte; fie fehrten fich halb um und fuchten mit den im malenden Baffer bas tiefere himmelblau und zwei ftille begludte Beftalten auf, die einander mit ihren feuchten Mugen anblickten. D fein Muge ruhte warm in ihrem wibergeftralten wie die Sonne in ber unterirdifchen Sonne und fein gitternder Blid wurde bas lange Beben und Aushalten eines einzigen Tons; Die im Baffer wohnende Gottin fant mit ihren Mugen

feiner Seele entgegen, weil fie die verdoppelte Entfernung feiner Geftalt benuten wollte, die fich auf 10 Fuß belief. - Um endlich das übermachtige Entzücken ju fchlie Ben, fuhrt' er feine Mugen meg von diefer Glasmalerei und richtete fie (b. h. er verdoppelte es blos) an bas Urbild felber; und das Ineinanderrinnen der Blicke, das Rusammengittern ber Seelen warf in ben engen Mugenblick die Befilde eines langen himmels. - Und fie faben, daß fie fich gefunden hatten und daß fie fich geliebt hatten, und daß fie fich verdienten. Unter dem Beiter= geben fonnte Biftor nur fagen: "o mochten Gie fo "unaussprechlich glucklich fein wie ich heute."- Und fie antwortete leife', wie ein unter weiche blatterlofe Bluten verhauchter Bephyr, fo leife: "ich bin es wol." . . . . Uch ich habe mir oft es vorgemalt, wenn wir uns alle einander fo liebten wie zwei Liebende, wenn die Bemegungen aller Seelen wie bei diefen, gebundne Roten maren, wenn die Natur uns allen zugleich ben Nachflang ihres bis uber bie Sterne reichenden Saitenbezuges abloctte, anftatt baß fie nur ein liebendes Paar wie ein Doppelflavier bewegt - dann murben wir feben, daß ein Menschenhers voll Liebe ein unermefliches Chen einfoloffe, und daß die Gottheit felber eine Belt erfchuf, um eine ju lieben. -

Uber ich will wieder so schreiben wie Klotilde sprach, bie ben dichterischen Beift nur durch Thaten, nicht durch Worte offenbarte, gleich Schauspielern, die den Reim und das Silbenmaß ihres Dichters im Sprechen zu umgehen wissen.

Das Dorf ober das Birthehaus vielmehr gab ihrer himmelleiter eine vierte Sproffe, den vierten Pfingfttag. — Der Englander Rato ber altere fuhr heraus,

der aus Ruffemig mit einem mandernden Orchefter Pras ger Birtuofen von feiner Gefellichaft meggelaufen mar. um das Maienthal auch ju feben. Er fonnte nie in feinem Leben auf etwas marten. Er fagte ju Biftor, morgen fomm' er ju ihm, heute beschau' er bie befaeten Profpette und er paffe mit der Duverture der Prager nur auf das Muslauten der Befperpredigt. Endlich fagt' er ibm , daß Flamin und Matthieu übermorgen verreifeten und wieder guruckgingen nach Ruffemig, und folglich ba langer verweilten als fie gewollt. Diefe Begenwart bes Englandere und die fpatere Buructfehr des Giferfuchtigen machte auf einmal den letten Willen in Biftor feft, auch ben vierten Pfingfttag ale bie vierte Saite auf Diefes Freuden = Tetrachord aufzuziehen. Und da an diefem vierten Sage gerade bas burch alle Beftlein biefes Buchs Taufende Rathfel mit bem Engel in Die Entzifferfanglei ber Beit getragen wird, weil Julius den Brief beffelben Rlotilden jum Borlefen übergibt: fo fonnt' er fich weiß machen, er bliebe blos deshalb, und ju fich fagen: "Bunderehalber follte man's doch abwarten, mas es "mit dem Engel fur eine Bewandniß habe." -- Guter Beld! bu vermengft jeden Engel mit beinem und ich mußte nicht, warum nicht! . . .

Jego lief ein Wolfenschatten über sie, gleichsam als Borlaufer eines dunklern, der ihre Seelen suchte. Denn Biftor, der vor einem schonen Berzen niemals seines versperren konnte, der in der heiligung der Liebe alle Berstellung verschmahte, erzählte Klotilden mit jener Derzelichkeit, die sich so leicht mit Feinheit vermahlen laßt, die Ursachen von Matthieu's Reise, namlich seine eigne kleine Thorheit in Kussenig, wo er der Fürstin das ges schriebene billet doux mitgab. Er hatt' ihr auch ohnes

bas diefe Eroffnung machen muffen, um ber fremben eis nes Unflagers vorzubauen. Aber er feste bei Rlotilden voreilig die Zeitrechnung feiner fleinen Sahrbucher voraus, und merfte nicht an, daß er bas Billet gefchrieben, eh' er mußte, daß Rlotilde nicht Flamins Beliebte, fonbern nur beffen Schwefter fei \*). Gie fcwieg lange. Er befürchtete biefe Pantomime bes Burnens; und magt' es nicht, fich bavon ju überzeugen burch einen Blick in ihr Ungeficht. Endlich bat fie ibn, an ihrem Lieblinges grunplat, mo in ber größten Bertiefung bes Thale grus ner Schatten feine gemalten Breige im Sonnen= und Bafferscheine wiegt, da bat fie ihn weder mit falter nech folger Stimme, fondern mit einer faft geruhrten, fie ein wenig auf ihrer Lieblingegrasbant, beren Sciten. lehnen große Blumen maren, ausruhen ju laffen. 216 er vor ihr fand, fo erblictte er erfchrocken in ihrem befeelten Ungeficht - nicht einen mit der Boflichfeit ringenden Groll, fondern den ruhrenden Rampf gegen bas Schicffal, das ihr den Liebling ihrer Seele verdunkelte, ben uneigennitigen Schmerz über die gefchloffene Marbe, Die fie aus feiner Tugend wegwunschte. Ihr mar, ibm war, als wenn das vorige Sahr fich wieder erhobe von feinem Todtenkiffen aus Freudenblumen, die es beiden ettreten hatte; fie maren recht traurig, Rlotilde mar faum ihrer Mugen machtig und Biftor taum feiner Bunge - bis biefem endlich bas Digverftandnig einleuchtete. Er fagte ihr baber leife und auf englisch : "batte fein "Bater ihm alle feine Eroffnungen fruher gemacht, fo "hatt' er ihm mehr ale einen Rampf, mehr ale eine trube "Stunde und zuerft die vorige Thorheit erfpart."

<sup>\*)</sup> Denn erft ale er von Ruffemig jurud tam, erfuhr er auf der Infel von feinem Bater die Bermandtichaft Rlotilbens.

In der hohern Liebe ift der Born nur Trauer aber den Begenftand. Rlotilbe fette gleichwol die Gennenfins fterniß ihrer iconen Dienen fort - aber es fam nicht von Fortdauer des vorigen Seufzers, noch von dem gewohnlichen Unvermogen, eine ausgefohnte Seele fogleich in ein gurnendes Beficht ju übertragen, fondern die Unzufriedenheit mit ihrer eignen Boreiligfeit fah allemal wie eine mit einer fremden aus. Daher ftand fie auf, um ihm ihren Urm und gleichsam bas nahe liegende Berg wieder ju geben. Biftor erlaubte fich ben Bruch des doppelftimmigen Ochweigens nicht. - Emanuel fam nach und da fagte Rlotilde bewegt, als wenn fie erft aufe Borige antwortete: "ach ich bin meinem Bruder "nur gu febr verwandt von der Seite meiner Schler."-Meinte fie Flamins Giferfucht oder Argmehn, oder mahrfceinlicher fein Temperament? - Biftor manbte fich gu ihr, um fie gleichfam fur bas um Bergeibung ju bitten, was fie gefagt - und ihre Mugen fagten : "o ich batte bich nicht vertennen fellen" - und feine fagten : "ich batte bich, auch ungefannt, nie verleugnen follen" und ihre Bergen machten Friede und der Delzweig wand zwischen ben alten Blumen ber Freude ihre Geglen an einander.

Emanuel fuhrte fie, als ihr leitendes Geftirn, auf feine lieben Berge, diefe Frontlogen der Erde nur von feinem Berg mit der Trauerbirte wehrte er fie aus undes fannten Grunden freundlich ab —; und fein leichtes Aufssteigen gab ihnen die Freude über die Genefung seines Athems. Endlich famen fie auf den Thron der Gegend auf den Berg, wo Biftor am Morgen nach der durchsreiften Racht über Maienthal geschauet hatte. O wie zog sich die lebendige Chene Gottes, der Borgrund einer

Sonne und eines Cbens, in fo unbanbigen, granenben, athmenden, mehenden Maffen babin! Bie bing der himmel voll Berge aus Duft, voll Gisfelber aus Licht! Und ein fanfter Morgenwind fcblich fich aus dem mit Bolfenflor verhangnen Morgenthor und fpielte mit Simmel und Erde, mit bem gelben Blumchen und mit der breiten Bolfe barüber, mit ber Augenwimper unter einer Thrane und mit durchwahlten Kornfluren! - Bie wird das Auge fo groß, wenn gejagte Rachtftucke ber Wolfenschatten den hellen Sonnenschein der Erde durchfcneiden, wie wird bas Berg fo groß, wenn ber Morg genwind die geflügelten Schatten bald über Berge Schleubert, bald in Glangteiche, bald in gebuctte Saaten!-Aber rund auf die Balber hatten fich ftille Gibberge aus Bolfen gelagert. - - Uch diefes mit Sag und Racht geflectte Gefilde, biefer Ball aus Rebelgletichern fellte ja Biftore Berg in ben alten Traum gurud, mo er Riotilbe auf einem Cieberge mit ausgebreiteten Urmen fah! - Uch auf diefer über ben fudlichen Berg reichenden Belfenfpige fonnte er die Infel der Bereinigung buntel mit ihren Gipfeln und mit ihrem weißen Tempel liegen feben, und bas trinfende Berg taumelte voll vom gemischten Trant aus Sehnsucht und Behmuth und Liebe. -

Dann fagt' er es ihr gern, daß er an jenem Morgen fie hier geschen habe, wo er dem Blinden das Blatts den an Emanuel gegeben, und daß er sich doch ihren Besuch versaget — gib ihm nur, Rotilde, den grossen warmen Blick voll Dank für sein Schonen deines Brudere, für sein edles Lieben und für sein Ueberschleiern dieses Liebens! Sie sah ihn an und als ihr Auge warm von einer Thrane wurde, neigte sich der himmel auf eis

nem Sonnenwollichen zu ihnen nieder und berührte die verwandten Menschen mit heißen herunterstatterden Trospfen. — D du gute Erde, du gute Natur! Du symspathisterst ofter (und allemal) mit guten Menschen, als oft gute Menschen selber! — Bor ihn trat der Traum, wo Klotildens Thranen den Fußboden in ein hebendes Wolfchen zertheilten. . .

Aber der heranziehende Abend und die fleinen her= unterrollenden gerriffenen Perlenfchnure von Regentropfen riefen die ichonen Menichen in die Bimmer gurud. Madchen, die mit bem Blinden nicht einmal ben Berg gang erflettert hatten, fehrten ichon um und gingen voraus. Emanuel enfernte fich auf feinen Trauerberg, um bort feine Blumen bem Regen aufzudecken. Ule unfere amei liebenden Menfchen unten im rauchenden Thale ans famen: wie himmlifch murde der Abend und die Erde! - Um großen Ubendhimmel über ihnen bewegten fich Zulpenbeete von rothem Gewolfe, amifchen benen blaue Streifen wie dunkle Bache liefen. - Sinter ihnen fans den unter ber Sonne Berge, wie Befuve, in Flammen, und die Baldung, wie ein feuriger Bufch und das über Die Blumen laufende Steppenfeuer ergriff die Bolfens Schatten. - Und alle Lerchen bingen mit ihren Ripien= ftimmen ber Natur nabe am rothen Decfenftucte bes Abende und jeder tiefere Sonnenftral hielt eine fummen= de Befenkette von Mucken. - Und in der Schaferei am Berge liefen rufend hundert Mutter an hundert Rin= ber jufammen, und jedes Schaf eilte larmend an fein Durftiges niederfnieendes Lamm. - -

Großer Abend! nur im Thal Tempe blubeft bu noch und verwelkest nicht; aber in wenig Minuten, Lefer, brechen erft alle feine Bluten prachtig auf! —

Rlotilde und Biftor gingen enger und marmer an einander gedruckt unter bem ichmalen. Sonnenfchirm, der beide gegen ben fluchtigen Regen einbauete. Und mit Bergen, die immer fraifer ichlugen und fatt bes Blutes gleichsam andachtige Freudenthranen umtrieben, erreichten fie den Part; die marmen Ione der Nachtigall jogen ihnen daraus entgegen; bie abgewehten Zone des mufis falifchen Gefolges, womit der Englander jest über die Berge ging, floffen ihnen wie Blumendufte nach. - -Aber fiehe, ale die Erde noch die Bergoldung im Feuer der Sonne trug, als noch der Abendfpringbrunnen wie eine Facfel oben brannte, ale in einem großen Cichenbaum bes Sartens, in welchem bunte Glasfugeln fatt ber Fruchte eingeimpfet maren, zwanzig rothe Sonnen aus ben Blats tern funkelten - ba floß eine ermarmte Bolfe aus eins ander und tropfte gang in bas Abendfeuer und auf bie glimmende Bafferfaule. . . .

Die den Baumen naheren Nonnen flogen unter das Laub; aber Rlotilde, die den langsamen Gang schoner und tugendhafter für eine weibliche Seele fand, ging ohne Eil der nachbarlichen "Abendlaube" zu, die über den Garten erhoben, ihr dichtes Blätterwerf nirgends aufthut als vor der untergehenden Sonne.— Nein, es war ein Engel, es war Klotildens Schwester, Giulia, die auf der zarten Wolfe ruhte und durch die sie ihre Freudenthränen fa!s len ließ, um ihre Freundinn, deren Urm in des Geliebten seinem wie in einem Verbande lag, in die glimmende Laube zu drängen, wo zwei selige Herzen am seligsten werden sollten. Klotilde verweilte noch unter dem Perlens und Goldsandregen und glich den stillen Tauben um sie her, die auf allen Dächern ihre reinen Flügel wie bunte Regenschirme auseinander schlugen und dem Bade unters

hielten — und vor dem Eintritte zog Biftor fie jurui.", der wonnebeklommen fagte: "du Allgutiger!" und auf Emanuels Laube hinblicfte, auf welcher die Paradicices pforte aus musivischen Steinen aufgeführt, der Regens bogen, sich anfing und sich durch den himmel hinübers wölbte über die Abendlaube und mit dem himmlischen Bauberkreis die drei liebenden Seelen einfaßte.

Und als sie in die dunkle Laube traten, die nur eine kleine Deffnung gegen die durch den Regen hereins brennende Sonne hatte, lag vor der Deffnung das Abends gefilde, mit den wankenden Feuersaulen, zwischen denen der goldne Fluß der zerschmolzenen Sonne schlug, und mit den Auen, die bis an die Blumen in einem Meer von Lichtfügelchen standen. — Und herabgefallene Resgenbogen lagen mit ihren Trummern auf den Blutens baumen. — Und kleine Lüftchen wehten das Lauffeuer in den Wiesenblumen an und warfen Funken aus den Bluten. — Und das Menschenherz wurde von den Wonnesströmen fortgezogen und schwamm brennend in seinen eigs nen Ibranen. —

Wie eine Verklarte schauete Klotilde in die Sonne und ihr Angesicht wurde erhaben zugleich von der Sonne und von ihrer Seele. Und ihr Freund ftorte die schone Seele nicht; aber er nahm das weiße Auch aus ihrer hand und trocknete die aus der Laube tropfenden Farbenkörner mit Blumenstaub umzogen sanft hinweg, und sie gab ihm freiwillig ihre Hand. Als sie ihre Augen voll Ihranen auf ihn wandte: ließ er die Ihranen stehen; aber sie nahm sie selber hinweg und schauete ihn mit einer Liebe an, über welche bald die alten zogen, und sagte mit einem Lächeln, das selig weiter floß: "mein ganzes "herz ist unaussprechlich gerührt; vergeben Sie ihm,

"theuerster Freund, heute alles, worin es bisher dem "Thrigen nicht ahnlich war!" . . .

- Siehe da murde bie marme Bulfe in den Garten gleichsam wie ein ganger Paradiefesfluß niedergeschuttet und auf den Stromen floffen fpielend Engel herab .... und ale die Wonne nicht mehr weinen und die Liebe nicht mehr fammeln fonnte, und ale bie Bogel jauchsten und die Nachtigall durch den Regen ichmetterte, und als ber himmel freudigmeinend mit Wolfenarmen an die Erde fiel: ja, bann gitterten zwei begeifterte Geelen gus fammen und ruheten ohne Uthem an einander mit ben auckenden Lippen und Mange an Mange gepreffet im glubenden gitternden Schauer - bann quollen endlich, wie Lebensblut aus dem gefchwollnen Bergen, Wonnethranen aus den liebenden Augen in die geliebten iber. - Das Berg maß die Emigfeit feines Simmels mit großen wonneschweren Schlagen - die gange Sicht= barfeit, die Sonne felber mar babingefunten und nur gwei Seelen fchlugen an einander einfam in ber ausgeleerten dammernden Unermeflichfeit, geblendet vom Shranenschimmer und vom Sonnenglang, übertaubt vom Simmelbraufen und vom Echo der Philomele, und erhalten von Gott im Erfterben aus Bonne.

Rlotilbe bog sich ab, um die Augen abzutrocknen; und ihr flummer Liebling sank um und kniete vor ihr und druckte sein Angesicht auf ihre Sand und fkammelte: "o du Berg aus meinem Bergen, o du ewig, ewig Geseliebte, — ach konnt' ich für dich bluten, für dich uns "tergehen —" Ploglich ftand er, wie von einer uners meßlichen Begeisterung gehoben auf, und sagte leifer, sie anschauend: "Rlotilde, dich, Gott und die Tugend lieb' "ich ewig."

Sie brudte feine Sand und fagte leife: "D wie "fonnten die Menfchen und das Schickfal ein folches "Berg vermunden? Uber meines, Biftor, (fagte fie noch "leifer) wird ihm nie mehr Unrecht thun" - - Gie traten aus der Laube - ber himmel hatte fich wie ihr Berg erfchopft in Freudenthranen und mar blos heiter - die Gonne mar jugleich mit der großen Minute un= Biftor ging langfam als wenn er vor einem weiten Elufium vorbeiginge, das empfangne Cden auf feinem Bergen tragend, beim in Dabore's fille Bob= nung. Dahore fant, figend eingeschlummert, fanft bin= über und herüber, und Biftor, ob er gleich gern fein Berg an einer zweiten ahnlichen Bruft auspochen laffen wollte, verfagte fich es doch - und lehnte fich langfam an den mankenden Lehrer. Er hielt recht lange das fclummernde Saupt an feiner braufenden Bruft. Gein Freudengewitter fuhlte fich ab jum heitern Dimmel, und Die erquieften Freudenblumen fchloffen die Duftfelche der Erinnerung auf. Dabore fcblug die Urme um feinen Liebling und dann erft murde er mach: denn es hatte ihm getraumt, er umarme ihn, und ale er aufwachte, mar er froh, daß es ihm nicht blos getraumt hatte.

Genug! — Und ihr, ihr Menschen, die ich liebe, ruht aus an der Erinnerung oder an der hoffnung, wenn ihr wie ich biefe fleinen Blatter aus den Sanden legt!

## Dritter Pfingstfeiertag ober 35. Hundposttag

oder Burgunder = Rapitel.

Der Englander - Biefenball - felige Racht - Die Blatenboble.

Bei den Menichen wie bei den Geizigen schlägt es immer nur Biertel jur frohen Stunde, aber gleich einer ichlechten Uhr ichlagt es die Schaferftunde unferer Soffnung nie aus. Aber in Rucfficht der Pfingfitage ift bas grundfalich - fie find prachtig und wie man fonft die Ausgiegung des h. Beiffes in alten Rirchen burch bas Beruntermerfen ber Blumen vorftellte: fo bilben mir fie in Maienthal burch bas Auswerfen figurlicher ab. habe baher gar eine Blafche Burgunder aufgefiegelt und neben die Dintenflasche geftellt, um erftlich burch, mein großeres Beuer in diefem Ravitel die Ratur = und Runft= richter auf meine Seite gu bringen , die leichter ben Stab über Autoren als eine Lange mit Autoren brechen - und um zweitens überhaupt ben Bein gu trinfen, welches fcon an fich Endzwecks und Teleologie genug ift. Gin mahres Schlaraffenland und himmelreich hatten mir, wenn auch ber Lefer bei folden Rapiteln etwas Spiris tuofes ju fich nahme. Betrinkt fich der Autor allein, fo geht der halbe Gindruck jum Benter; und es Ungluck, daß die Regenfenten nichts ju leben und gu trinfen haben; fie fonnten fonft mir ale einem Stern gur Berechnung burch ihren Dunftfreis und mich hoher und breiter zeigen ale ich ftande.

Biftor mar faum ins naffe Gras des Morgens gelaufen, als er den Englander mit dem Ropfe unter den Biegfannen, bes Bafferrades aufjagte. Er vergab bies fem Rato bem altern gern alle feine Sonderbarfeiten und bas Ibiotifon feiner tollen Natur und feinen Rometen= gang; benn er mar in feinem achtzehnten Sahr felber ein folder Schwangftern gemefen, und fab biefen fur eine auf fich gefchlagene Rometenmedaille an. Obgleich ber Britte Conderbarteit fuchte: fo mußte Biftor aus eigner Erfahrung, daß er's nicht aus Gitelfeit (man fann wenn man will, aus allen Sandlungen, fogar aus den unschuldigften, Gitelfeit ausziehen, wie aus allen Rorpern Luft), fondern aus Laune gefchab, fur welche der Genuß einer erzentrifchen Rolle, man mag fie lefen ober fpielen, eben fo viele Reize hat wie für bas Gefühl ber Freiheit und ber innern Rraft. erliegen bem Lacherlichen, bem ber Sonderling tropt; und jene haffen, diefe fuchen ihre Cbenbilber. Das ein= gige, mas Biftor ihm verübelte, mar, daß er andern Pleine Ochonungen blos barum nicht erwies, weil er auch feine begehrte; und eben diefer vom Sumor ungertrenn= liche Rrieg mit allen fleinen Schwachen und Erwartun= gen der Menfchen hatte dem menfchenliebenden Biftor Diefe erzentrifche Bahn verleibet. Das Unglud macht Daber leichter Conderlinge als bas Gluck.

Ihm gab die Freude über die Schilderungen, die ihm Rato non Flamins ahnlichen himmelfahrten und Freudenfeuern machte, den Gedanken ein, feine Quazterne schöner Tage durch etwas anders zu verdienen als durch seine vorigen trüben — nämlich badurch, daß er auch fremde seinen ahnlich machte. Rurz er redete es mit dem altern Kato ab — dem's recht lieb war, — die Prager zu etwas zu verwenden, nämlich Ubends in der Kuble damit den Maienthalischen Kindern einen

Biefen = Ball ju geben. Bas hatten beide daju nothia als - mas fie fogleich thaten - in die Safche und in Die Borfe ju greifen und bem Nachtmachter loci mehr ju geben ale bas Beu feiner großen Biefe gu Schannis werth fein konnte, die beute ju einem Sangfaal ausgemabet merden mußte? Der Mann gab fie ohnehin mit taus fend Freuden her, weil fein Gohn heute - Sochzeit Die zwanzig Maienbaume, die Rato in ben Saal pflangen wollte, franden icon ale Autochthonen einverleibt barin. Und ale fie noch bei den Eltern bes faubern Dorfes - fonft aber gleicht der arme Ucterbauer dem Schweine, das nach Melian deffen Uckern erfand - die jungen Sang = Balften mit der größten Ernfts baftigfeit - denn Bauern und Damen finden fich nicht in Sonderbarteiten - jufammen gebettelt und gepreffet hatten: fo mar alles richtig.

Das befreundete Erio fand am Mittagtifche der Mebtiffin den geftrigen Lag. Biftor mar überall fogleich ju Saufe, er blieb nicht Gaft, bamit ber andre nicht Birth bliebe. Man findet fonft Madchen felten fo mieber als man fie verließ, fo wie ihr Empfang allemal marmer oder falter ift ale ihr Briefchen vorher; aber in Rlotildens zergehenden Bugen fundigte ein unendlicher Bauber die Erinnerung von geftern an, mo fie aus gwei Grunden ihr Berg allen feinen auf dem Altar der Na= tur und der Tugend geheiligten Flammen überlaffen hatte. Erftlich mar fie geftern marmer, weil fie vorher falter gewesen im fleinen Bant, ben blos ihr Geficht über die Ruffemiger Uhr = Sache gehabt; nichts macht die Liebe fußer und garter ale ein fleines Reifen und Frieren vorher, fo wie die Beintrauben burch einen Froft vor der Lefe dunnere Schalen und beffern Moft gewinnen. 3meis

tens betragen fich in einem hoben Grade ber Rabrung und Liebe die beften Madchen gerade fo wie die - guten.

Ich habe erft brei Raffeetaffen Burgunder ju mir genommen, weil ich zur Rarnagion und Rothelgeichnung bes Rachmittags vielleicht nicht mehr brauche - aber o himmel', die Racht! - Meine Schuld ift's nicht, wenn es der Rachwelt nicht ju Ohren tommt, bag die meiften Rachmittage ber Site wegen aus bem Garten Aber fie feben aus ben Simmern bie Biefe. ben Bimmerplat eines iconen Abende, mo bie Rinder fcon im voraus herumliefen, bas Gras hinaustrugen, und mit horniften auf Bierhebern bas Trommetenfeft eroffneten. Es murde ju geringfugig fein, menn ich's anmerten wollte, daß mehre Jungen durch gefchoffene rothe Rappen ober Rronen tobt hingeftrectt murben, meil fie Safen vorftellten, ber Dugen = Schuge Jager, und Die Hebrigen Windhunde! man fann's aber metaphorifc nehmen und dann wird's fatirifch und erheblich genug.

Die Freude garter Menfchen ift verfchamt, fie zeigen ihre Bunden als ihre Entzuckungen, weil fie beide nicht zu verdienen glauben ober fle zeigen beibe hinter bem Schlefet einer Thrane. Biftor mar fo, und fah in jeder Freude feufzend nach Beften, ich weiß nicht vb er an Den Untergang der Sterne und der Menfchen bachte ober an Die Schwarzen, beren Retten bis in unfere Balbfugel hers aufflirren, oder an nabere Beige, fur bie man ble gerfprengten wieder lothet mit Blut. - ... Aber biefes Schauen nach feiner Riblah zwang ihn feine Entgudung gu berbienen. Die geftrige und heutige mar fo groß, daß er gerührt jum Benius der Erde fagte: ,fo groß fann meine ichwache Tugend nicht werden."-Es half ihm nichts, daß er fich felber vor feinem Ge-D. Bent. 15

miffen berauszuftreichen fuchte und biefem vorftellte, wie viel icone Minuten und frohe Pulsichlage er bier in Diefem Seifereborfer Thal austheile an feine Freunbe, und an feine Freundin, die durch ihn genese, und an bie Rinder, Die er jest icon fpringen febe und Abende noch mehr - es fruchtete beim Gemiffen etwas, boch nicht genug, ale er es fragte, ob er benn por ber Spharenmufit biefer Tage bie Ohren guhalten follte; ob er nicht feine Leidenschaften übermunden habe und ob nicht ber großere Spielraum und die großere Thatigfeit eines Menfchen blos in ber großern Bahl befiegter Leidenfchaften beftebe, fo bag alfo eine Sofdame, ja fogar ein Ronig feinen fleinern Birffreis innen habe ale ber nute lichfte Burger; und ob nicht der Menfch wie febr fleine Rinder blos in die Erdenschule gefendet worden, um ftille fein zu lernen - aber ber euchariftifche Religione frieg bes alten und neuen Adams borte blos burch eine Entzuckung auf, namlich burch bie Entichliegung, ibn fein Bater bie Sand = und Beinfchellen bes Sofes abnehme, mehr ju furieren als ber Stadt = und Lands phyfitus und alles umfonft und meiftens bei Urmen. - -

Rur auf ein Wort, Lefer! Tugend kann nicht der Gludfeligkeit wurdig machen, sondern nur mur dig er, weil schon das Dasein und wie bei den nicht moralischen Thieren ein Recht an Freude gibt — weil Tugend und Freude inkommensurable Größen sind, und man nicht weiß, wird ein seliges Jahrhundert durch ein tugendhaftes Jahrzehend oder dieses durch jenes verdient — weil die Jahre der Freude vor den Jahren der Tugend laufen, so daß der Tugendhafte statt der Zukunft erst die Vergangenheit, statt des himmels erst die Erde zu verdiesnen batte.

Der Nachmittag lief wie eine lichte Quelle über bunte Rleinigfeiten wie über Goldfand hinuber, über fleine Freuden und über große Soffnungen, über garte Aufmerksamfeiten und über ben Blumenftaub mobimole lender Feinheiten, der bas befie heftpulver der Bergen iff. Bifter fublte, bag eine Beliebte, die viel Berffand hat, der Liebe einen eignen pifanten Befchmack mits theile; fie felber fuhlte, bag bas Berg, bas man mit weichen befleibeten Sanden und nicht mit roben Briffen abgepfluckt, fich beffer erhalte, fo mie fich Boredorfer Mepfel langer halten, die man nur mit Sandichuhen abs genommen. Db gleich nach meinen Sabellen die Liebe gerade am Lage nach dem erften Ruffe am bochften, nams lich auf 112° Fahrenh. ober 10° de l'Ible fteht: fo mar boch mit Biftore Liebe jugleich feine Chrfurcht geffiegen - o die Liebe erhebt, worin die Gunftbezeugungen nicht fühner, fondern bloder machen!-

Unser Freund fühlte, wie glücklich in der Freude das Unsich halten mache, und wie sehr der schause mende Freudenpokal durch einige Messerspiken hineinges worfnes Temperierpulver sich aushelle und veredle. Nach einem Nachmittag, wo die ganzen Stunden reizend was ren, ohne daß man einzele außerordentliche Minuten hatte herausheben konnen — wie die Fasanensedern nicht einzeln, sondern in ganzen Buschen glanzen — nach dies sem Nachmittage zog alles in den Garten, aber Emanuel zuerst. Der Indier vertrug wie Grasmücken keine Zims mer und schwieg darin oder las nur und zwar blos — was mich nicht wundert — die Trauerspiele Shakspeas res. . . .

Unter dem großen Ubendhimmel, den feine Bolle einschränfte, thaten fich die Seelen wie Rachtviolen auf.

Emanuel mar ber Cicerone und Gallerieinspefter bieles malerischen Bartens. Er führte feinen Freund und die andern ju feinem fleinen Blumengartchen, bas am boch= ften im Part lag. Der Part lief namlich den Berg hinab mit funf gleichsam aus diefem schubladenweife berausgezognen Abfagen und Stockwerfen. Diefe funf Chenen, biefe eingehauenen grunenden Stufen, hielten eben fo viel verschiedene Garten , Baum = und Stauden= garten zc. empor - baher murbe burch jeden neuen Stands punft, wie durch einen Ummandelfpiegel, aus dem alten Barten ein neuer gufammengerudt. Den abiduffigen Part faßten auf beiben Seiten zwei Schlangengange hoher, mankender, brennender Blumen wie zwei hinunter mehende Treppengelander ein, und hinter jeder Blumen= Schlangenlinie ringelte fich oben vom Berge filbernes Beaber mit bellem, bunnen auf = und niederfpringenden Gemaffer herab \*), das in der Abendfonne eine in aufrechten Windungen baliegende Goldschlange oder Ichorfclagader murbe. Auf der oberften letten Terraffe ftanden einander die Ubend = und die Morgenlaube als die Pole des Gartens gegenüber und der Abendfpringbrunnen glimmte über jener und der Morgen= fpringbrunnen über diefer empor, und beide faben ju einander wie Mond und Sonne berüber.

Und gerade an dem Abendbrunnen hatte Emanuel feinen Swischengarten. Denn er liebte als Indier phyfische Blumen wie poetische, und ihm war im Dezember

<sup>\*)</sup> Man hielt ben in Bogen auf , und niebergebenden Silberfaden fur Eine herunterriefelnde Quelle; aber die Bogen mehrer ichieffpringender Springbrunnen waren in folde Entfernungen gestellt, bas der eine ben andern fortfeste.

ein Blumenbuch eine gewiegte Blumenau und ein Refe fenblatterkatalog mar fur ihn die Bulfe und Chrufalide Er führte feine Beliebten auf der blu= bes Commere. migen Region bes Berges burch bie unschulbigen Blumen hindurch, die wie gute Madden meder Sonne noch Erd= reich jum eignen Leben dem fremden nehmen - vor der Goldquafte der Tulpe vorbei - vor den Miniaturfarben bes Bergifmeinnicht - vor ben bunten Gloden, Die auch wie bie lauten in ben Gieflochern der Erde gegoffen werden - vor den Ohrrofen des Augusts, namlich ben Rofen - vor bem Rato, ber nicht ber luftige Englanber, fondern eine ungeflammte Aurifel ift, die bei S. Rlefefer in Samburg zu haben - vor der geliebten Ugathe, Die an die andere in St. Lune erinnerte und die eine fcone Schluffelblume ift. . . .

Endlich famen fie an die Abendlaube und an Ema= nuels Blumen, namlich an ichneemeiße Snaginthen, in beren Berichattung der durchftralte Abendfpringbrunnen eine bleiche Rothe tufchte. D wie icon, wie icon wehte ba die Barme der Abendsonne heraber und die Ruble bes Abendwindes! - Aber marum finfet, Rlotilde, bein Muge und bein Saupt hier fo traurig gegen die Blumen gu? Ift's, weil die Bafferfaule erlifcht, weil Die Sonne untergeht? - Rein, fondern weil die weißen Spaginthen in der Blumiftensprache Julia beißen o weil der Gottesacker herüberfieht, deffen hohe mantende mit ihren Burgeln über gwei geliebten Grasblumen ... Mugen fteben, über den Mugen der blaffen Spaginthe Biulia, die bas heutige Feft nicht erlebte. - Uber Rlotilde verbarg fich , um nichts ju fforen.

Das ausfunkelnde Gold der Bafferfaute und bie jurucfichlagende Abendlohe an allen Genftern zogen bie

Augen zur Sonne, die unter ihre Buhne fant. — Aber ein rollendes Feuerrad des Allegro, womit die Harmonissten auf der Wiese die weichende Sonne begleiteten, nahm die Augen zu den Ohren herab, und unten auf der eingehülten Wiese stiege ein neues Theater der Freude mit neuen Schauspielern empor. . . . Bwei Rosen waren in den himmel gepflanzt, die rothe, die Sonne, die über der zweiten Halbfugel ihre Blüten aufthat, und die weiße, der Mond, der in unsere niederhing; aber Sonnengold und Lunasilber und Abendschlacken wurden noch von einem rauchenden Zauberdufte eingesogen, und man konnte noch nicht die Schatten vom silbernen Grunde des Mondlichts absondern, und niederslatternde Blüten wurden noch mit Nachtschmetterlingen vermengt.

Die Glucklichen gingen burch bie Raftanienallee binab gu den jungern Glucklichen, ju den Rindern, die, fubner durch die Gegenwart ihrer Mutter, zwanzig Freiheitbaume in veranderlichen Gruppen umzingelten und umfreifeten und nur auf tiefere Schatten marteten, um ichneller ju Der Englander murde von Rlotilde wie ein tanzen. Freund ihrer zwei Freunde empfangen. Das Brautpaar, bem die Biefe ale Erbichaft; geborte, batte die eigne Mufit gegen diefe vertaufcht und bas Bundfeft Deffelben rudte in feiner Beier unferem Belden den beis tern Lag naber, mo er, er auch feine Rlotilde Braut nennen durfte; aber er hatte nicht den Muth, fein errothendes Beficht gegen biefe ju wenden, weil er bachte, fie denke daffelbe und fei auch roth. Rur ein Liebender fann mit ber Begeifterung eines Brautpaars fympathifis ren; und nie fliegen iconere Bunfche fur eines auf, als fur biefes in zwei Seelen voll Liebe. Gine vierjab rige Schwefter ber Braut bructte fic an Rlotilden an — jene mar die kleine Luna dieser Benus bei ihren Spæziergangen — und diese entlud gern ihre Liebe in die kleine Hand, die der ihrigen den Borzug vor einem Milstanger ließ.

Der Mond gab jego durch ben Biberfchein ber Sonne, womit er biefes Rinderparadies verfilberte, der Freude hellere Farben und unter bem vertieften Schatten ber Maienbaume muchs ber findliche Muth. Alles mar begludt - alles feffellos - alles friedlich - fein gifs tiges Auge marf Blibe - feine einzige Barte forte bas metrifche Leben - in melobifcher Fortichreitung flangen Die Minuten im Silbertone vorüber und verfingen und hielten fich in dem ausschlagenden Rosendicfigt der Ubend= rothe auf. — Der laue flatternde Uether des Fruhlings fog an den Bluten fich voll Dufte und trug fie wie Sonig in die Bruft bes Menfchen. - Und als die Pulfe voller fcugen, fpielten frumme fuhlende Blipe um die Rebel bes Borigonte und der Mond jog Lebensluft \*) aus den Blattern, um auf ihr den abgezognen Beift ihrer Relche gefunder juguführen.

Biftor und ber Englander und Emanuel und Alostilde nebst einigen von ihren Freundinnen franden unten wie gebende Gotter der Freude neben den Kindern und wurden durch den Genuß der fremden Labung trunken. Unser Freund hatte eine zu heilige Liebe, um sie (zumal so vielen Fremden und dem Englander) zu zeigen, und legte dem unbandigen tanzenden herzen Zugel an. In der edeln Liebe ist das Opfer — und ware sie es selber — so angenehm wie der Genuß; aber noch leichter wird

<sup>\*)</sup> Im Mondicein fondern bie Pfangen Fener : ober Lebensluft ab.

es neben einem Emanuet, ber- bas ift bas fchimmernde Ordenfreug der hobern Menfchen - gerade in der Freude feine Mugen gu bem bobern Leben aufhebt und gur Babra heit. Diefesmal verdoppelte noch bagu bas Befühl feiner fteigenden Gefundheit fein Ochmachten nach weiffagten Bericheiden. Gein verherrlichtes Ungeficht, feine überirdifden Bunfche und fein filles Ergeben mas ren gleichsam ber zweite bobere Mondenschein, ber in ben bunflern fiel; und er ftorte bas machfende Elufium gar nicht, da er g. B. fagte: "ber Sterbliche balt fich bier effur ewig, weil das Menfchengefchlecht ewig ift; aber ber Afortgeftogene Tropfe wird mit dem unverfiegenden Stro= "me verwechselt; und feimten nicht immer neue Mena efchen nach, fo murde jeder die Fluchtigfeit feiner Lebensa etergie tiefer empfinden " - oder da er fagte: "ber Menfch nicht unfterblich wird, fo mirb ,auch fein hoheres Befen und die Schluffe find Diefels "ben; dann brennte der fehende Gott aus dem fam= enfenden und erlofchenden Ginn einfam beraus, gleich "ber Sonne, die, wenn es feinen Erbenbunftfreis gabe. gaus einem fcmargen himmel lodern und bie gemolbte "Racht durchschneiden, aber nicht erhellen murbe. " - oder da er fagte : "ber Bang des Menfchengefchlechts "jur beiligen Stadt Gottes gleicht bem Bange einiger "Pilgrimme, bie nach Jerufalem wallfahrten und alles mal nach brei Schritten vormarts wieder einen ruckmarts "thun,"- Der endlich ba er auf feines Biftore Bemerfung, bag die Befferung nur die groben Sehler, nicht die feinen Gemiffenbiffe aufhebe, und daß ein Beis liger fo viel Rlagen von feinem Bewiffen erhalte als der Schlimme, ba er barauf fagte: gunfere Entfernung "von der Tugend findet man wie die von der Sonne

"burch genauere Berechnungen blos großer; aber die "Sonne fließet boch, aller veranderlichen Rechnungen "ungeachtet, immer mit derfelben Warme in unfer "Angesicht"—

Plotlich lief ber Englander zu ben Spielern und forderte — um die Sprunge und Läufer seiner Ideen in Musik gesetz zu sehen — von ihnen das beste Abagio und eilte in das "Florgezelt" oben hinauf, das der Lord Horion aus eisernen Bogen und einem darüber gespannsten schwarzen Doppelstor erbauen ließ, um für seine das mals erfraukenden Augen den Sonnenschein in Mondsschein umzusehen. Da jedes herz bei der ersten Berühsrung vom Adagio in selige Thranen zergehen muste: so zerlegte die Wonne, die sich zu verhüllen suchte, den rushenden Areis und alle slossen aus einander, um (jeder unter seiner eignen Ueberlaubung) ungesehen zu lächeln und ungehört zu seufzen — wie Kurgaste eines Gesundbrunnen zertheilte, begegnete, entsernte man sich in zusälz ligen Richtungen.

Der schone Blinde ruhte oben nicht weit von der Nachtigall gleichsam an der Quelle der harmonischen Ströme und Klotilde blickt' ihn trauernd an, so oft sie an ihm vorüber ging und dachte: "arme verschattete Seele, "die Seufzer der Musik dehnen dein sehnsuchtiges herz "aus und du siehst nie, wen du liebst und wer dich "liebt." — Emanuel ging einsam den langen Beg zu seinem Berge mit der Trauerbirke hinauf und zurück. — Biktor irrte den ganzen Garten hindurch: er kam vor verhülten Obelisken, Säulen und Würfeln vorüber, die den Plat steinerner Faunen besser besetzen; er trat in die dunkte nur von der Abendröthe schattierte Abendlaube, wo er gestern zu glücklich war für einen Sterblichen und

ju weich fur einen Unsterblichen; — er brangte sich burch einen Ring von Buschen, aus benen ein stralens bes Springwasser vorragte und schloß geblendet die Ausgen zu, als er darin in funftlich belaubten Pfeilerspiegeln einen mit Mondfilber gesättigten Wasserbogen in zurucksweichenden Erbleichungen millionenmal aufgewölbt und aus weißen Regenbogen in Mondsicheln und endlich in Schatten zurückgeführt erblichte. ——

D wie oft hatt' er nicht in feinen Rinbertraumen, in feinen Landschaftgemalben, die er fich von den Sagen bes Paradiefes entwarf, biefe Racht gefeben und faum gemunicht, weil er fie auf ber rauben Erde nie ju erles ben hoffte; und jego frand biefe Edennacht mit allen um fie bangenden Bluten und Sternen ausgeschoffen vor ihm? - Und wer von une hat nicht in irgend einer gaus berifch beleuchteten Stelle feiner Phantafie und feiner Soff= nung ein eben fo großes Rachtftuct einer funftigen Lengnacht aufgeftellt, wo er wie in diefer mit allen Freunben auf einmal (nicht immer allein) glucklich ift - wo wie in diefer bie Racht nur als ein Schleier durchfichtig über ben Lag geworfen ift, mo ber rothe Gurtel, den die Sonne beim Ginfteigen ins Meer abgelegt, bis an ben Morgen auf dem Rand ber Erde fchimmernd liegen bleibt - mo die langen Seelentone ber Rachtigall laut durch bas aus einander rinnende Adagio ziehen und fich aus bem Echo erheben - wo wir lauter befreundeten Seelen begegnen und fie trunten anblicken und burch bas Lacheln fragen: o bu bift boch auch so gludlich wie ich? und mo bas frembe Lacheln es bejahet - eine Nacht, o Gott, wo du unfer Berg voll und doch ruhig gemacht, wo wir weder zweifeln noch zurnen noch fürchten, wo alle beine Rinder an beiner Bruft in beinen Urmen ruhen und die Sande ihrer Geschwister halten und nur mit halb geschlossenen Augen schlummern, um sich anzulächeln? — Uch da der Seuszer, womit ich dieses schreibe und ihr es leset, uns daran erinnert, wie selten solche Frühlingnächte auf unsere Erde fallen: so verübelt es mir nicht, daß ich das schwelgerische Gemälbe die ser Nacht nur langsam vollsühre, damit ich einmal in meinen alten Tagen mich an der gemalten Stunde der jesisgen Begeisterung erquicke und etwan sagen könne: ach du wußtest es damals wol, daß du niemals eine solche Nacht erleben würdest, darum warst du so weitläuftig. Und was anders als versteinerte Bluten eines Klima, das auf dieser Erde nicht ist, graben wir aus unserer Phantasse aus, so wie man in unserm Norden versteisnerte Palmbaume aus der Erde holt. . . .

Biltor ging jum fillen Julius an der Nachtigallenbecke und legte ihm Nachtviolen in die Sand und fufte ihn auf bas verhangne Muge, bas nicht feben aber boch weinen tonnte vor Frende - und die benachbarte Rach= tigall hielt nicht innen unter bem Ruf. Er fam ben Garten binauf ale Emanuel herunter fam , neben ben Morgenfpringbrunnen faben fie einander an, und Ema= nuels Ungeficht leuchtete im Biberfchein ber Bellen als wenn er vor dem Engel des Todes frande und gerfloffe, um ju fterben und er fagte: "Der Unendliche druckt "uns heute an fich - warum fann ich nicht weinen, "da ich fo gludlich bin. " - Und als fie wieber aus einander maren, rief er feinem Biftor guruct und fagte: "fcau wie blubendroth der Abend gegen Morgen gieht "wie ein Sterbender, als wenn ibn die Tone fortruckten ..- fcau bie Sterne bangen wie Bluten aus der Emig= "feit in unfere Erbe berein - fcau bie große Tiefe, wie

"viel Frahlinge granen heute auf fo viel taufend darin

Die Madden hatten fich nach furgen Gangen balb auf die Grasbanke ber Terraffen paarmeife oder in ber Bahl ber Gragien niedergefest. Rlotilde, die allein gemandelt mar, that es endlich auch und feste fich gu einer einsamen Freundin auf der vierten Terraffe, neben den bunten Sonnen = Regenbogen aus Blumen, binter weldem der Mond = Regenbogen aus Baffer blinfte. Diefe Rreundin rief ben fommenden Biftor jum Schiebrichter eines tugendhaften Bmiftes berbei : ,, Bir haben geftrit= "ten, fagte die Freundin, mas fußer fur gute Menfchen "fei, menn fie vergeben, oder wenn ihnen vergeben wird. "Ich behaupte durchaus, vergeben ift fuger." - Und mir fommt es vor (fagte Rlotilde mit einer gerührten Stimme, die alle liebreiche Bedanten ihres fconenden Bergens, alle ihre banfenden Erinnerungen an ihre lette Entzweiung mit Biftor und an fein ichones Bergeben entdecfte), "es fei ichoner, Bergebung ju erhalten, weil "die Liebe gegen die verzeihende Seele durch die eigne "Demuth reiner und durch bie frembe Gite großer .. wird. " Etwas Lieblicheres murde wol unferm Biftor nie gefagt. Seine Ruhrung und fein Dant machten ihm das Entscheiden fcmer: aber Rlotilde half feinen Eraumen durch die Wendung ein oder ab : "ich habe "meine gute Charlotte ichon an vorgeftern erinnert, "aber fie bleibt babei." Gie meinte ben Beicht= und Abendmaltag, wo die ichonen Bergen alle von einander Bergebung baten und befamen. Biftor antwortete endlich zugleich mahr und beziehend und fein : " Sie fegen "beibe, glaub' ich, unmögliche Salle: fein Menfch hat "gang Unrecht und .feiner gang Recht; und wer vergibt,

•

"dem wird zugleich vergeben und umgefehrt — fo theis "len zwei Menschen, die fich versohnen, immer die Freude ,,der Verzeihung und die Freude der reinern und gros "fern Liebe mit einander." —

Biftor ging, um eine Ruhrung gu verbergen, burch bie er eine frembe ju fehr erhohte. Uber auf feinen na= ben und fernen Begen gwifchen Tonen und Bluten bielten in ihm Gefühle an, die feine Liebe verdoppelten und verherrlichten: er fublte, baß der ftarffe Musbruck der Liebe nicht fo fest und innig in die Seele greife als der feinfte. Allein als er vor der Sonnenuhr vorüberging Die mit einem Maffrabe aus Schatten uns andern Schatten ihre engen glücklichen Infeln jugablte, und als ibm ber Mond auf ber Baage mit feiner innenftebenden Schat= tenjunge die letten Minuten biefer freben Stunde pormog, weil er nach Mitternacht bin zeigte, gleichfam als wenn er fcriebe: es ift fogleich vorüber: fo trat ber Englander allein langfam und niederblickend aus bem Florgewebe und ging unter bie Tone, um fie meggufuh= ren mit bem gangen himmel um fie. Biftor, ber im fillen Meer ber tiefften Freude nicht mehr nach Gegens ben fleuerte, fondern gufrieden barauf taumelte und rubte, und in ber Bufunft nichts begehrte als die Gegenwart, mandelte jego nur auf den langen Terraffen bin und ber anftatt den Barten auf= und abzufteigen - er ftand ge= rade auf der oberften, auf der Blumenterraffe, an dem Morgenfpringbrunnen und fah den dammernden Weg hins über jum blinkenden Ubendbrunnen, und der Schnee bes Mondes lag tiefer und weißer gefallen die gluckfelige Cbene hinab, und diefes blubende Buckerfeld fam feinem traumenden Bergen wie eine in diefe Erde hineinreichende Landfpite ber Infel ber Seligen vor, und er fab ja

(

lauter selige Menschen auf diesem Baubergefilde gehen, ruhen, tanzen, hier einsam, dort in Paaren, dort in Gruppen und unschuldige Menschen, stille Kinder, sanste tugendhafte Madchen, und er schauete zum gestirnsten himmel auf und sein Auge voll Thranen sagte zum Allgutigen: o gib auch meinem guten Bater und meinem guten Flamin eine solche Nacht — als er ploglich die Tone wie abgewehet vernahm und den Britzten mit den Kindern ziehen sah und das Schwanenlied eines Mastoso wurde vorausgetragen vor der entstliehenden Jugend. . . .

Biftor ging oben mit ben wegschwimmenden Sonen und die Sterne ichienen mitzuschwimmen und die Begend mitzugeben - auf einmal focte er am Ende ber Blu= menterraffe por ben Cbenbilbern Giulias, ben meifen Spaginthen, por ber Freundin Giulias, por- Rlotilbe ... Augenblicf! der nur in der Emigfeit wiederholt mird, ber nur in ber Emigfeit wiederholt wird, fchimmere nicht fo ftart, bamit ich es ertragen tann, bewege mein Berg nicht zu fehr , damit es dich befchreiben fann! - 21ch bemeg' es nur mie bie zwei Bergen, benen bu erfchienft, bu begegneft uns allen nicht mehr. . . . Und Klotilde und Biftor fanden unschuldig vor Gott und Gott fagte: weint und liebt wie in der zweiten Belt bei mir! -Und fie ichaueten fich fprachlos an in ber Bertlarung ber Nacht, in der Berflarung ber Liebe, in der Berflarung ber Ruhrung und Bonnegahren becten bie Mugen ju und hinter ben erleuchteten Thranen fliegen um fie verflarte Belten aus ber bunteln Erbe auf und der Abendfpringbrunnen legte fich glimmend wie Mildfrage über fie heruber und ber Sternenhimmel ichlug funtelnd über fie gufammen und bas entweichende Ber-

tbnen fpulte bie aufgehobnen Seelen vom Erdenufer los. . . . Siche! ba trieb ein fleines Behen die entflies genden Laute beißer und naber an ihr Berg, und fie nahmen ihre Thranen von den Augen; und als fie umber fchaues ten in der Begenwart: fo bewegte bas melodifche Beben alle Bluten im Garten und die große Racht, die mit Riefengliedern im Mondichein auf ber Erbe ichlief, regte por Wonne ihre Rrange aus abgeschatteten Gipfeln und die zwei Menichen lachelten gitternd zugleich und folugen mit einander die Augen nieder und hoben fie mit einanber auf und mußten's nicht. Und Biftor fonnte endlich fagen: "D! moge bas ebelfte Berg, bas ich fenne, fo "unaussprechlich felig fein wie ich und noch feliger! Go "viel hab' ich nicht verdient." - Und Rlotilde fagte in einem fanften Tone: "ich bin den gangen Ubend meiftens "allein geblieben, blos um vor Freude ju weinen, aber "er ift ju fcon fur mich und die Bufunft ... Die ums fehrenden Gefpielinnen famen den Garten herauf und beide mußten aus einander icheiden; und als Biftor noch mit erftickten Lauten fagte: "Ruhe mohl, bu eble Seele .. - folche Freudenthranen muffen immer in beinen Mus "gen fteben, folches melobifche Betone muffe immer um "deine Tage rinnen. — Ruhe mohl bu himmlifche Seele." und ale ein Blick voll neuer Liebe und ein Muge voll neuer Thranen ihm dankte; und ale er fich tief, tief budte vor ber Beiligen, Stillen, Befcheidnen, und aus Chrfurcht nicht einmal ihre Sand fußte: fo umarmte in ber Unfichtbarteit ihr Genius feinen Genius vor Enta gucten, daß ihre zwei Rinder fo glucklich maren und fo tugendhaft. -

D wie wohl that jest feiner überschutteten Seele fein geliebter Dabore, dem er unter den lauten Raftanien

machkam, und an den er mit allen seinen Thranen der Wonne, mit allen seinen Liebkosungen des trunknen Hersgens fallen durfte: "mein Emanuel, ruhe sanft: Ich "bleibe heute Nacht unter diesem guten warmen himmel "um und her." — "Bleibe nur, Guter, (sagte Emas, "nuel) eine solche Nacht zieht durch keinen Frühling mehr. ". . Hörst du (fuhr er fort, als die in die Unermeßelichkeit entrückten Tone gleichsam wie Abendsterne des untergegangenen Glanzes, wie herbstifftimmen des wegziehenden Sommergesangs in die sehbstücktige Seele hinzeinriesen) "hörst du das schone Vertonen? Siehe, eben "sie dein Serz an meinem und so sage wie heute: "ruhe wohl!". . .

Dem letten Geliebten entsunfen fcmantte Biftor im gemifchten Zwielicht ber wehmuthigen Begeifterung gurud burch bie vom Mondlicht burchbrochne, gleichfam von Stralen tropfende Allee, um in ber Blutenhohle, wo er zuerft Rlotilde bier gefunden, bas traumende Saupt an ein Ropftiffen von Blutenkelchen anzulehnen. . . . Und ale er langfam und allein und mit elpfischen Erinnerungen und Soffnungen burch ben in die Allee gewachs fenen Laubengang zwischen ben einwiegenden Bachen bin= mantte: fo fcmammen noch niedrige Wogen des meggetragnen Betones in die Phantafie mehr als in die Dhe ren und nur die Rachtigall regierte laut über die befectte Da fant unnennbar begluckt und wonneschwet ber et te Menich biefer Nacht von den funf Stufen feis nes himmlifchen Bettes burch bie Zweigvergitterung in bas dunfle Blutendicficht hinein. - Bethauete Sprofs fen fielen tublend an feine entjundete Stirne, er legte Die zwei Urme ausgestreckt auf zwei Urmlehnen von 3merge baumen und schloß entzudt die heißen Augenlieder zu und das Forttonen der Nachtigall und der funf Quellen um ihn whten ihn einige Strecken weit in den dammernden Wahnsinn des Traumes hinüber — aber die Freudenjus bel hinausschreiende Nachtigall schlug durch seinen Traum, und als er die Augen, in halbe Traume verschlagen, auf, that, schoß der Blitz des Mondes durch das weiße Gessträuch — dennoch, von den vorigen Szenen befriesdigt, lächelte er nur halb außer sich und überhüllte das Auge wieder und ließ sich ganz in den harmonischen Schlummer hinunter . . . nur einige gebrochne Laute sang er noch in sich . . . nur einige mal regte er noch die liegenden Urme zu Umfassungen . . . und nur im Ersterben des Schummers und der Wonne stammelte er Einmal noch dunkel: Geliebte! . . .

Und fo fcon, großer Allgutiger, laff uns andere Menfchen in der letten Racht entschlafen wie Biftor in die fer und laff es auch unfer lettes Wort fein: Ge-liebte! —

Bierter und legter Pfingsttag. -

(36. Sundposttag.)

Spaginthe - Die Stimme vom Bater Emanuels -- Brief vom Engel - Flote auf dem Grab - Zweite Nachtigal - Abichicd - Seifterericheinung.

Eben ift der Unhang jum vierten Freudentage eingelaus fen .- Ich fomme nach dem Seufzer, womit man gewohns 9. Band. lich am Tage nach ben Festtagen fagt, bag man fie begrabe, wieder vor das blubende Bette meines Freundes und offne den grunenden Borhang; gegen neun Uhr erft jog ihn eine nah' an feinen Sanden fchlagende Grasmucke mubfam aus einem tiefen Traummeer. Aber die Schat= tenfiguren, die ber Sohlfpiegel des Traums in der Luft aufgerichtet hatte, maren alle vergeffen; nur die Ehranen, die fie ihm ausgepreffet, ftanden noch in feinen Mu= gen und er entfann fich nicht mehr, warum er fie ver= aoffen hatte. Es mar heute Quatember, der wie andere Better = und Mondveranderungen unfer Traum-Echo lau= ter und vielfilbiger macht. - In einer fonderbaren Er= meichung folug er die Augen auf vor der meißen Dam= merung bes Upfelbuten = lleberhangs, vor dem Birrmarr bes grunen Gefpinnftes - feine Sand jagte die Grasmuche durch das Gebufch - es mar fcmull um diefen Schatten, die Baumgipfel waren frumm und alle Blumen gerade - Bienen bogen fich von Sandfornchen ber= ab in die Quellen um ihn und fchlurften Baffer pon den Beiden tropften weiße Flocken und alle Riech= flafchen der Bluten und die Rauchgefaße der Blumen übergoffen feine Schlafftatte mit einem fugen ichmulen Dunst. . .

Er führt seine rechte Sand ans naffe Muge und ersblickt darin mit Erstaunen eine weiße Spazinthe, die ihm jemand heute mußte hineingelegt haben . . Er verfiel auf Klotilbe; und sie war's auch gewesen. Bor einer halben Stunde trat fie an dieses Blumenbette — ließ sogleich das Gestrauch leise wieder zusammen schlagen — zog es aber doch wieder aus einander, weil sie Ehrannen des vergessenen Traums über das Angesicht des glushenden Schlafers rinnen sah — ihre ganze Seele wurde

nun ein weicher fegnender Blid ber Liebe und fie konnte fich nicht enthalten, das Denkmal ihres Morgenbesuchs, die Blume, in die Sand zu legen — und eilte bann leife in ihr Zimmer gurud.

Er trat eilig in ben leuchtenden Sag, um die Gebes rin einzuholen, beren Morgengabe er leiber aus Beforgnif ber Berftorung fo wenig wie fie ans Berg anpreffen burfte. D wie that es ihm mehe, als er im Freien vor bem herrnhutifchen Gottesacker ber beimgegangnen Simmelnacht, vor bem rubenden Barten ftand und als er auf die tablen ausgemahten eingetretenen Sangtennen und auf bie verftummte Nachtigallenftaube blicfte und auf die Berge, woran die Rinder weideten vom geftrigen Schmude entfleidet! Da erschien ber vergeffene Traum wieder und fagte: weine noch einmal, benn bas Rofens feft, deines Lebens befchließet fich heute und der lette von ben vier Bluffen des Paradiefes trocknet'in menig Stunben ganglich aus!-,,O ihr fconen Sage, fagte Biftor, "ihr verdient es, daß ich euch verlaffe mit einer Erweichung "ohne Mag und mit Thranen ohne Bahl!" - Er floh aus bem ju barten Saglicht in die Belle aus Flor, bamit fie den hellen Borgrund des Tages ju einem bammernden Sintergrund ummalte, mit dem geffrigen Mondichein überdeckt; und unter biefem Leichenschleier der erbliches nen Nacht fette er fich vor, bem verarmenden Bergen heute feine lette Freude gang im Uebermaß zu gonnen, namlich fein Gehnen. Er trat aus tem Blor, aber ber nachtliche Mondichein wich nicht von der Flur; er ichauete auf in den blauen himmel, ber und mit Giner langen Flamme betaftet, aber die verhullten Sterne der Winternacht ichieften berausquellende fleine Stralen an die verdunkelte Seele; er fagte fich gmar: "ber Gisberg,

16

"auf dem bisher meine Bernunft halbe Bergpredigten "abgelegt, ift unter der Freudenglut zu einem Maulwurfs "hügel eingelaufen," aber er feste hinzu: "heute frag' "ich nach nichts."

Er kam zu Emanuel mit naffen Augen. Diefer sagte ihm, daß sich das erfte Glied der gestrigen Blumenkette, namlich der Britte mit seinen Leuten schon in der Nacht aufgeloset habe. Aber je langer er Emanuel ansah und an morgen dachte — denn morgen lehnt auch er vor Tags die Gartenthure dieses Paradieses leise hinter sich zu, und heute Nachmittags nimmt er von der Achtissen und Abends von der Geliebten Abschied, um diese nicht im Ablesen der bekannten Engelsepistel zu hemmen — desto drückender waren seine Augen gespannt und er ging lieber mit einem sich selber vollblutenden Derzen hinaus ins Freie und führte den Blinden mit, der nichts errieth, nichts erblickte und vor dem man ohn mehin wie vor einem Kinde gern sein Innerstes entstleidete.

Uber dieses mal war Julius in berfelben Erweichung weil er ben ganzen Morgen ben Engel in seiner dam=
meruden Seele spielen und fliegen sehen. Die Sehn=
sucht nach dem Engel brutete sein ruhendes herz zum Vochen an, und er sagte mit einem ungewöhnlichen Schmerz: "wenn ich nur sehen könnte, nur etwas, nur "meinen Bater, oder dich!" Die überstäubten Erinnerungen an seine Kindheit wurden aufgeschüttelt; und aus dieser in Wolken stehenden Beit trat besonders Ein Tag heraus vor ihn morgenhell, blau und voll Gesang, und trug brei Gestalten auf seinem Nebelboden, Julius eigne und die der zwei Kinder, von denen er sich vor ihrer Einschiffung nach Deutschland geschieden hatte

- es entfloffen ihm Tropfen, ohne daß er es mertte, ba er gerade diefem Biftor, ber bas folgende gethan hatte, Das Ruffen und Umbangen und Nachrufen bes einen Rinbes malte, das ihn am meiften liebte und immer trug. "Und ich bente, fubr er fort, jeder, ben ich gern bore, "habe bas Beficht biefes guten Rindes und auch bu. "Oft wenn ich einfam biefe Geftalt in meinem Dunkeln "anschaue und marme Tropfen auf den Lippen fpure und "in eine fcmachtende fclummernde Wonne falle: mein' "ich, es quelle Blut aus meinen Lippen und mein Berg "fiedet - aber mein Bater fagt, wenn bann meine Mu-"gen ploblich aufgethan murden und ich fahe meinen "Engel an oder bas gute Rind oder einen iconen Den-"fchen, dann murde ich fterben muffen vor Liebe."-"D Julius, Julius, (rief fein Biftor) wie edel ift dein Berg! Das gute Rind, bas du fo liebft, wird bald mein Bater an dich legen, es wird dich fo fuffen, fo lice ben, fo brucken wie ich jest .---

Er führte ihn jum Effen jurucht; er felber aber blieb bis Nachmittage unter dem himmel und sein herz legte ftille Trauer an unter Baumen voll Bienen neben Gefrauchen voll azenden Bogeln, auf allen bisherigen Spaziergangen und Sonnenwegen dieses sterbenden Festres — und es standen alle Kinderstunden aus dem Binsterschlafe des Gedachtniffes auf und berührten sein herz, aber es zerfloß. — O wenn und weit entlegne Minuten mit ihrem Glockenspiel antonen, so fallen große Tcopfen aus der weichen Seele, wie das nahere herüberklingen ferner Glocken Regen bedeutet. Ich verdenke dir nichts, Biftor, — du bist doch nur weich, aber nicht weich = lich — so gut dir bein Biograph beine Erweichung nach= zuschreiben und bein Leser sie nachzusuchlen vermag, ohne

bie feften Musteln bes Bergens abzuspannen, eben fo gut vermagft du es auch, und nur ein Mann, ber bittere Ehranen erpreffen kann, wird suße verhöhnen und feine felber vergießen.

Endlich ging Biftor zur letten Freude, in den Garten des Schens, um mit fanften Thranen in der Abtei von allen Freundinnen abzuscheiden. Ein sonderbarer Borfall verschob es ein wenig: denn indem er von Emanuel wegging, frieß ihm Julius auf, der aus dem Garten kam und ihm fagte: "wenn er zu Emanuel "wolle, er sei im Garten."— Sie erhoben einen freundsschaftlichen Streit, weil jeder ihn gerade jeto gesprochen haben wollte. Biftor ging mit ihm zu Emanuel zurück und hier erzählte Julius seinem Lehrer jedes Wort des vorgeblichen Gartengesprächs mit ihm: "z. B. über Biftor, "über Rlotilde, über seinen heutigen Abschied, über die "bisherigen frohen Tage."

Wahrend der Erzählung murde Emanuels Angesicht glanzend, als wenn Mondschimmer davon niederstoffe — und anstatt dem geliebten Kinde die Unmöglichkeit seiner Erscheinung im Garten vorzustellen, raumte er ihm die Erscheinung ein, und sagte entzückt: "ich werde sterben! "— Es war mein abgeschiedener Bater — seine Stimme "klingt wie meine — er verhieß mir in seinem Sterben, "aus der zweiten Welt in diese zu kommen, eh' ich von "hinnen ginge. — Uch ihr Geliebten drüben über den "Gräbern, ihr denkt also noch an mich — o! du gu= "ter Bater, dringe jest mit deinem tödtlichen Glanze "vor mich heran und lose mich an deinem Munde "auf !" —

Er wurde noch mehr darin befeftigt, weil Julius dazu erzählte, die Geftalt habe fich von ihm den Brief

bes Engels reichen laffen, ihn aber nach einem fleinen Lifpeln wieder guruckgegeben. Das Giegel mar unbeicoadigt. Emanuels freudiger Enthusiasmus über biefe Selegraphen des Todes feste unjufriedene Schluffe aus fei= ner bisherigen Gefundheit voraus. Biftor lebnte fich nie gegen die erhabnen Brrthumer feines Lehrers auf; fo ftellte er g. B. niemals die Brunde, die er hatte und bie ich im nachften Schalttag anzeigen will, dem unschuldis Wahn entgegen: ,aus bem Traume und aus der Un-"abhangigkeit des Ich vom Korper fonne man auf die "funftige nach dem Tode fchließen - im Traume faube "fich der innere Demant ab und fauge Licht aus einer "fconern Sonne ein." - Biftor erfchraf darüber, aber aus andern Grunden: Julius nahm beide an den Ort der Unterredung mit, der in der verfinfterten Allee neben ber Blutenhohle mar. Niemand mar ba, nichts erfchien, Blatter lifpelten, aber feine Beifter, es mar ber Ort ber Geligfeit, aber ber irbifchen. -

Biftor ging in den andern, in die Abtei. Rlotilde war nicht droben, sondern im verschlungenen Labyrinth des Parks, wahrscheinlich um den Inhaber vom Engels-briefe, Julius, die Gelegenheit des Borlesens zu erleichtern. Er nahm, als die Sonne gerade den Fensterscheis ben gegenüber brannte, von der guten Achtissin mit jener seinen gerührten Söslichkeit Abschied, auf die sich in ihrem Stande der höchste Enthusiasmus einschränkte. Die seine Aehtissin sagte ihm: "der Besuch sei so kurz, daß er "unverzeihlich ware, wenn nicht Biftor es dadurch gut "machte, daß er ihren zweiten Frühlinggast (Klotilden) "überredete, den ihrigen zu verlängern; denn auch diese "verlasse sie bald." — Er schied mit einer gerührten Achtung von ihr: denn sein weiches herz wußte eben so

gut hinter ber Spigenmaste ber Feinheit und Belt, als hinter ber Lederkrufte der Roheit das fremde weiche aus= zufühlen.

Mle er freilich in den Barten eilte, fliegen die Thranen feines Bergens bober und marmer - und ihm mar, als mußte er den im Ungefichte der Sonne aufgehenden Mond umschließen, ba er dachte: "ach wenn deine "bleiche Flocke beute lichter broben bangt, wenn bu allein "niederschaueft, bin ich geschieden von meiner Schafermelt "ober icheide noch." - Und unten ruhte neben der Nachtigallenhecke fein Julius, ber helle Thranenftrome vergoß - benn diefer gange Abend wimmelte von immer großern Meermundern des Bufalls - er eilt ju ihm ber= ab, ber Brief bes fogenannten Engels ift geoffnet in feiner Sand, Biftor fagt leife: "Julius, marum meis "neft du fo?"- "D Gott," fagte diefer gebrochen : fubre "mich unter eine Laube!" - Er leitete ihn gur ubers florten. Julius fagte darin: "recht! hier brennt die "Sonne nicht!" und fchlug ben rechten Urm um Biftor und gab ihm den Brief und legte den Urm herum bis an fein Berg und fagte: "bu guter Menfch! fage "mir, wenn die Sonne nieder ift und lies mir noch "einmal den Brief des Engels vor!"

Viktor fing an: "Alotilde!"— "Un wen ift er?" fagt' er. — "Un mich! (sagte Julius) und Klotilde hat "mir ihn schon vorgelesen; aber ich konnte ihn wegen "ihres Weinens nicht verstehen und ich war auch zu be"trübt. — Ich werde vor Rummer sterben, du gute
"Giulia, warum haft du mir es nicht vor deinem
"Zode gesagt. — Die Todte hat ihn geschrieben, ließ nur!"—
Er las:

#### Rlotilde!

"Ich hulle meine errothenden Bangen in den Leis denschleier. Mein Geheimniß ruht in meinem Bergen verborgen und wird mit ihm unter ben Leichenftein ge= legt. Uber nach einem Sahre wird es aus dem gerfalles nen Bergen bringen - o bann bleib' es ewig in beinem, Rlotilde! - und emig in beinem, Julius! - Julius, war nicht oft eine ichweigende Beftalt um dich, die fich deinen Engel nannte? Legte fie nicht einmal, ale bie Sodtenglode ein blubendes Madchen einlautete, eine weiße Spaginthe dir in die Sand und fagte: Engel pflucten folche weiße Blumen? Rahm nicht einmal eine ftumme Bes ftalt beine Band und trocfnete fich damit ihre Thranen ab und fonnt' es nicht fagen, marum fie meine? Sagte nicht einmal eine leife Stimme: lebe mohl, ich merde dir nicht mehr ericheinen, ich gebe in ben himmel juruct? Diese Geftalt mar ich, o Julius; denn ich habe bich geliebt und bis in den Sod. Siehe! hier fteh' ich am Ufer der zweiten Belt, aber ich ichaue nicht binuber in ihre unendlichen Befilde, fondern ich fehre mein Ungeficht noch finkend nach dir jurud, nach dir und mein Muge bricht an deinem Bilde. — Sego hab' ich dir alles ge= fagt. - Run fomm, ftillender Tod, drucke langfam die weiße Spaginthe nieder und theile bald bas Berg aus einander, damit Julius darin die verschloffene Liebe febe. - Uch wirft bu eine Tobte in beine Geele nehmen? Birft du meinen, wenn du diefes lefen boreft? Uch wenn mein jugebeckter, eingefunfner Staub bich nicht mehr beruhren fann, wird mein entfernter Beift von bei= nem geliebt merden? - Aber ich beschmore bich, o Un= vergeflicher, geh' an dem Tage, wo dir diefes Thranens blatt vorgelefen wird, ba gehe, wenn die Sonne un=

tergebt, binauf ju meinem Grabe und bringe bem bleis den Ungeficht barunter, bas ber alte Sugel ichon ents zwei brudt, und bem gerronnenen Bergen, das fur nichts mehr schlagen fann, ba bringe ber Urmen, die bich fo febr geliebt und die beinetwegen fich unter die Erde gehullet, bein Todtenopfer - bring' ihr auf beiner Flote Die Tone meines geliebten Liedes: bas Grab ift tief und ftille. - Ging es feife nach, Rlotilde, und befuch' mich auch. - Uch arme Giulia, richte beine Geele auf und erliege jest nicht, da bu beinen Julius bir an beinem Grabe benfeft! - Wenn bu ba bas Todtenopfer bringft, fo wird zwar mein Beift ichon hober fteben; ich werde ein Sahr jenfeits der Erde gelebt haben, ich werde die Erde icon vergeffen haben - aber doch, aber o Gott, menn bu die Zone über meinem Grabe ind Elpfium beingen liegeft, dann murd' ich niederfinten und beiße Thranen vergießen und die Urme ausbreiten und rufen: ja! bier in ber Ewlafeit lieb' ich ihn noch - es geh' ihm wohl auf der Erde, fein weiches Berg rube weich und lange auf dem Leben drunten. - Rein, nicht lange! Romm berauf, Sterblicher, ju den Unfterblichen, bamit bein Muge genese und die Freundin erblicke, die fur dich gestorben ift!

Giulia."

"Ich will gehen — sagte Julius ftockend, aber mit "Buckungen im Gesicht — wenn auch die Sonne nicht "hinab ift: Mein Vater soll mich bis zum Untergange "troften, damit mein herz nicht so heftig an die Bruft "anschlägt, wenn ich am Grabe stehe und das Todten "opfer bringe." — Las mich nichts sagen, Leser, von der Bestemung, womit ich weiter gehe, — noch von dieser zu weichen Giulia, die wie eine Morgensonnen

uhr, vor dem Mittage im Schatten und Rublen mar, die wie eine Taube die Flügel dem Regen und Weinen aus einander faltete — noch von ihren Seelen = Schwe= ftern, die im zweiten Lebens = Jahrzehend das Gerippe des Todes ganz mit Blumen überhangen, daß sie seine Glieder nicht sehen können und die ihren weißen Urm blos auf einen Myrtenzweig der Liebe frügen wie auf einen Aderlaßstock und ruhig dem Verbluten seiner zer= schnittenen Adern zuschauen!

Ich hatte nicht einmal dieses gesagt, wenn nicht Biftor es gedacht hatte, dessen herz ein unendlicher Gram und eine unendliche Liebe todtlich aus einander zogen; benn ach wie weit war nicht seine unersessliche Klotilde schon auf dem Wege, ihrer Freundin nachzukommen und das ungeliebte Berg in der Erde zu verbergen, wie man im Froste Relken niederlegt?

Die Sonne flieg tiefer - ber Mond flieg bober -Biftor fah Motilden wie eine Beilige, wie einen athes rifch verforperten Engel in einer gegen Abend geoffneten Nifche ruben - bas fleine geftern genannte Madchen fpielte auf ihrem Schoos mit einer neuen Puppe - ihm mar als feh' er fie gen himmel ichweben - und als fie ihre großen Augenlieder aus den Thranen fur die ge= ichiedne Freundin, beren Geheimniß fie langft errathen und verborgen hatte, gegen den aufhob, der fie heute durch feinen Abschied vermehrte; und ale fie auch fein Ungeficht in Ruhrung zerschmolzen fah: fo erdruckten die gleichen Trauergedanken in beiden fogar die erften Laute ves Empfangs und beide mandten ihr Geficht ab, weil ie über die Trennung weinten. - - "Saben Gie ,(fagte Rlotilbe, menigftens mit einer gefaßten Stimme) eben mit Julius gesprochen?" - Biftor antwortete

nicht, aber feine Mugen fagten Sa, indem fie blos beftiger firomten und fie unverwandt anschaueten. Gie fclug fie tief nieder, mit einem fleinen Errothen fur Giulia. Das fleine Rind hielt die über die großen Eropfen berüberfallenden Augenlieder fur ichlafrig und jog der Puppe bas fchmale mit Beu gepolfterte Ropffiffen meg, breitete es Rlotilden bin, und fagte unschuldig: ", da leg' dich "drauf und fchlaf' ein!" Es fchauerte ihren Freund, da fie antwortere: " Beute nicht, Liebe, auf Riffen mit "Beu Schlafen nur die Sodten." Es schauerte ibn, da er auf ihrem bewegten Bergen eine fcneemeiße Federnelte, in deren Mitte einer großer dunkelrother Punkt wie ein blutiger Eropfen ift, ergittern fab. Die furchterliche Relfe fcbien ihm die Lilie ju fein, die der Aberglaube fonft im Chorftuble des Priefters antraf, deffen Sterben pros phezeiet werden follte,

Sie heftete ichmerglich ihren Blick auf die tiefe Sonne und den Gottebacker, hinter dem diefe in den Maitagen wie ein Menich unterging. ,,, Berlaffen Gie diefe Mus-"ficht, Theuerfte (fagt' er, wiewol ohne hoffnung bes "Gehorfame) - eine garte Bulle wird von einer gar-"ten Seele am leichteften gerftort. — Ihre Thranca "thun Ihnen ju mehe." Aber fie ermiederte: "fcon "lange nicht mehr - nur in fruhern Sahren brannten "mir davon die Mugenhohlen und der Ropf murde betaubt." \_ Ploblich ale der Gedanke an die bewolfte Perfpettive ihrer verweinten Sage ihm das Berg aus dem Bufen mand, erftarb Connenlicht auf ihren Bangen - Thras nenftrome brachen gewaltsam aus ihren Mugen - er mandte fich um - druben auf dem Gottebacker fant der Berhullte auf dem Sugel der Berhullten nieder -Sonne mar ichen unter die Erde, aber die Flote hatte

noch keine Stimme, der Schmerz hat nur Seufzer und keine Tone. . . Endlich richtete der schöne Blinde sich unter zuckenden Schmerzen empor zum Todtenopfer und die Flotenklagen stiegen von dem festen Grabe auf in das Abendroth — drei herzen zergingen wie die Tone, wie das vierte eingesunkne. Aber Klotilde riß sich gewalts sam auß dem stummen Jammer auf und sang zu dem Todtenopfer leise das himmlische Lied, um das die Berzstorbne sie gebeten hatte und das ich mit unaussprechlicher Rührung gebe:

Das Grab ift tief und ftide, Und fcauderhaft fein Rand Es bedt mit fcmarger Saue Ein unbefanntes Land.

Das Lieb ber Nachtigallen Sont nicht in feinen Schoos; Der Freunbichaft Rofen fallen Aur auf des Sogels Moos.

Berlagne Braute ringen Umfonft die Sande mund; Der Baifen Rlagen beingen Richt in der Liefe Grund.

Doch fonft an feinem Orte Bobur die erfehnte Rub'; Dur durch die bunfle Pforte Geht man ber Beimath ju.

D Salis! in diesem Doch find alle unsere verwehten Seufzer, alle unsere vertrockneten Thranen und heben bas freigende herz aus seinen Wurzeln und Adern und es will fterben!

Die Stimme der edeln Sangerin unterlag der Behmuth, aber fie fang doch die lette der Strophen biefes Spharen=Liedes, obwol leifer in der schmerzhaften Ueber= waltigung:

> Das arme Berg hienieben Bon manchem Sturm bewegt, Erlangt ben mahren Frieden Rur wo es nicht mehr fchlagt.

Ihre Stimme brach, wie ein Auge bricht ober ein herz.... Ihr Freund hulte fein haupt in die Blatter der Laube — das ganze Erdenleben zog wie eine Rlage vorüber. — Rlotildens schwere Vergangenheit, Rlotildens duftere Zustunft rudten zusammen vor seinem Auge und warfen im Dunkeln den Leichenschleier über diesen Engel und zogen sie verhüllet in das Grab zur Schwester. . . Er hatte sogar den Abschied vergessen . . . er hatte nicht den Muth, die große Szene um sich anzuschauen und die Gebeugte neben sich . . .

Er horte die Rleine gehen und fagen: ich hole dir ein großeres Riffen unter den Ropf.

Motilde ftand auf und faßte seine Sand — er kehrte sich wieder um in die Erde — und sie schauete ihn an mit einem verweinten aber zärtlichen Auge, dessen Tropfen zu rein waren für diese schmuzige Welt, aber in diesem großen Auge stand etwas gleichsam wie die fürcheterliche Frage: "lieben wir uns nicht vergeblich für "diese Welt?" — Und ihr schlagendes Herz erschütterte die blutige Nelke. — Der Mond und der Abendstern glimmten einsam wie eine Vergangenheit im himmel. — Julius ruhte stumm und niedergedrückt mit umschließens den Armen auf dem eingesunknen hügel, der auf den Staub seines zersplitterten Paradieses gewälzet war. —

Die Tone der Nachtigall schlugen jego gleich hoben Wellen an die Nacht — da ermannte er sich, um ihr Lebewohl ju sagen. . . .

Lefer! erhebe beinen Geift zu keiner Entzuckung, benn fie wird balb in einem Rrampf erstarren — aber ich erhebe meine Seele dazu, weil fogar das tobliche Nies berfturzen an ber Pforte des Paradiefes schon ift unter bem Weggehen daraus!

Dem erften Rufe ber vertrauten Rachtigall antwortete ploBlich noch hoher eine neue hergeflatterte von bicken Bluten gedampfte Nachtigall, die unter dem Singen flog und jest aus der Blutenhohle ihr melodisches Ochmachten gieben ließ. Die beiden Menfchen, die das Scheiden verfcoben und fürchteten, irrten betaubt der gehenden Rachtigall nach und waren auf bem Bege gur feligen Blutenhoble; fie mußten nicht, baß fie allein maren; benn in ihrem Bers gen war Gott; bor ihrem Auge fchimmerte bie gange zweite Belt voll auferftandner Seelen. Endlich erholte fich Klotilde, fehrte um vor der Nachtigall und gab bas traurige Beiden ber Trennung. - Biftor fant am Ufer feiner bibberigen glucflichen Infel - alles, alles mar nun vorüber - er blieb fteben, nahm ihre imei Sande, fonnte fie noch nicht anschauen vor Schmerz, bog fich mit Thranen nieber, richtete fich auf, ale et leife reden fonnte: "Lebe mohl - mehr fann mein "ichweres Berg nicht - recht wohl lebe, viel beffer als "ich - weine nicht fo oft wie fonft, damit bu mich "nicht etwan verlaffen mußt. - Denn ich ginge bann "auch." - Lauter und feierlicher fuhr er fort; "benn "wir fonnen nicht mehr geschieden werden - hier unter "ber Emigfeit reich' ich bir mein Berg - und wenn es "dich vergiffet: fo gerquetich' es ein Schmerg, ber uber "Die zwei Welten reicht. . . (Leifer und gantlicher) "Beine morgen nicht, Engel - und die Borfehung gebe "dir Rube." - Bie ein Berflarter an eine Berflarte neigte er fich guruckgezogen an ihren heiligen Mund und nahm in einem leifen andachtigen Ruffe, in dem die fchmes benden Seelen nur von Fern mit aufgeschlagenen Blugeln gitternd einander entgegen weben, mit leifer Berubrung von den gerfloffenen weichenden Lippen die Berfle= 9. Banb. 17

gelung ihrer reinen Liebe, die Bieberholung feines bibbes rigen Cdens, und ihr Berg und fein Alles - -

- Aber hier wende die sanftere Seele, die die Donnerfchlage des Schicksale ju febr erschuttern, ihr Auge von
bem gelben großen Blige weg, der ploglich durch das
ftille Eden fahrt! -

"Schurte!" - fcbrie ber herausfturgenbe Flamin mit fprubenden Blicken, mit fchneeweißen Bangen, mit wie Mahnen herunterhangenden Locken, mit zwei Safchenpiffolen in ben Sanden - "ba nimm, nimm, Blut will "ich" und frieß ihm bas Mordgewehr entgegen; Bifter brangte Rlotilden meg und fagte: "Unschuldige! vermehre "deine Ochmergen nicht! -" Flamin rief in neuer Ent "flammung: "Blut! - Treulofer, nimm, fchieß!" Dat thieu fiel ihm in ben rechten Urm, aber ber linte drang bebend bem Biftor das Gefchof auf. - Biftor rib es zu fich, weil die Mundung um Rlotilden herummanfte .-"Du bift ja mein Bruder" rief die Gemarterte blos durch Todesangft vom Tode der Ohnmacht weggequalt. - Sio min warf mit beiden Urmen alles von fich und fagte graflich leife lang gedebnt in muthender Ericopfung: "Blut! - Tod!"- Rlotilde fant um - Biftor blidte auf fie und fprach gegen ihn: feuer' nur, hier ift mein "Leben! - Flamin fchrie laut "bu juerft!" - Biftor fcos, bob den Urm weit empor, um in Die Luft ju fciegen und ber gerfplitterte Gipfel murbe von feiner Sugel heruntergefturgt. - Rlotilde machte auf, - Emanuel flog her, marf fich an feines Ochulere Derg, - feiner feit Sahren gum erftenmale von Leidenschaft aus einam ber geriffenen Bruft quoll bas fieche Blut aus, - Flamin ichleuberte folg feine Piftole meg und fagte gu Mats

thieu: "komm! es ift ber Muhe nicht werth," und ging mit ihm davon.

Als Klotilde Emanuels Blut auf ihres Geliebten Kleidern sah, hielt sie ihn für getroffen und legte ihr Tuch auf bas Biut und sagte: "ach das haben Sie "nicht um mich verdient." — Emanuel athmete wieder durch sein Blut hindurch, niemand konnte weiter sprechen, niemand überlegen, jeder fürchtete sich, zu tröften, die tödtlich zermalmten herzen schieden mit verbissenem Weh aus einander; blos Viktor, den das gräßliche Wort: "Schurke" bei jeder Erinnerung wie ein Dolch durchsstieß, sagte noch zur Schwester: "ich lieb" ich nicht mehr, "aber er ift unglücklicher als wir, ach er hat alles bets "loren und nichts behalten als einen Teufel."

Namlich Matthieu. Diefer hatte heute die Stimme Emanuels, die mit Julius gesprochen und die Dahore fur bes Baters feine gehalten, und nachher die Stimme ber Nachtigall, der Biftor nachgegangen, nachgemacht, um ben Regierungrath durch feine eigne Ohren und Augen von Biftors Liebe gegen Rlotilden ju überführen.

Biftor führte ben schwachen Lehrer in bie indische Sutte. Er fühlte jeho nach so vielen auflösenden Tagen feine Rerven durch dieses Ungewitter gekühlt und gestählt; der Seelenschmerz und die Aufopferung hatten sein Blut, wie engere versperrende Wege die Ströme, schneller und heftiger gemacht und die Liebe zu Rlotilden war mannlischer und kuhner durch den Gedanken geworden, daß er sie nun ganz verdiene. Nichts gibts außer Großmuth und Sanstmuth schoneres als das Bundniß derselben.

Emanuel mar nichts weiter als matt und fette fich, ba der Abend schwul auf allen brutete, mit Biftor auf bie Grasbant feines Saufes, um mit der gudenden Bruft aufrecht zu bleiben und eine fanfte Freude glangte in feinen Dienen iber jeden gefallnen Bluttropfen, weil jeder ein rothes Siegel auf feine Soffnung ju fterben mar. Aber ale Biftor bas mube Saupt bes guten Mannes an feinen Bufen nahm und ihn barauf entichlummern ließ; fo murde ihm im fillen Abend wieder weh und fein Berg fchmergte ihn erft. Er bachte fich es einfam, wie fich driben beiße Schwerdter burch die fculblofe bluten-Seele gifchend giehen murben - er fuhlte, wie nun bas zweifilbige, zweischneidige Bornwort Flamine durch bas gange Band ihrer Freundschaft gefchnitten - er ftellte fich bas neben ihm blubende Theater ber iconen Tage verobet por und bas Borübermeben ber Freuden, Die uns nur wie Schmetterlinge in weiten Rreifen umfpielen, indes ber Nervenwurm des Grams fich tief in unfere Rerven cinbeifet. Endlich lehnt' er fich weinend an ben fchlummernben Bater und bruckte ibn leife und fagte: "Freundschaft und Liebe fonnt' ich die Erde nicht ertras "gen. ... Und endlich murbe auch feine gerfette und verfiegte Seele vom ichweren Rorper in ben bicten Schlaf gebrudt und binabgezogen.

Lefer! der lette Augenblick in Maienthal ift der großteerhebe beine Seele durch Schauder und fteige auf Graber wie auf hohe Gebirge, um hinuber zu feben in die andere Welt!

Um Mitternacht, wo die Phantasie die verhulten Tode ten aus den Gargen zieht und fie aufgerichtet in die Nacht um sich stellt und aus der zweiten Welt undefannte Geftalten zu uns verschlägt—so wie unkenntliche Leichname aus Umerrika an die Ruften der aften Welt antrieben und ihr die neue verkandigten— in der Geifterftunde schlug Biktor die Augen auf, aber unaussprechlich heiter. Ein vergessener Traum

batte die heutige Bergangenheit mit allem ihrem Getofe und Gewolke weit hinabgesenkt; — der lichte Mond ftand obent in der blauen Berfinsterung wie die silberne Spalte und quellenhelle Mundung, aus der der Lichtstrom der andern Welt in unsere bricht und in atherischem Dufte niedersinkt. —,,Wie ist alles so ftill und so licht! sagte Viktor. Ift diese dammernde Gegend nicht aus meinem Traume übrig geblies ben, ift das nicht die magische Vorstadt der überirdischen Stadt Gattes?" — Eine vorübereilende Stimme sagte: Tob! ich bin schon begraben.

Emanuel offnete baruber die Mugen, marf fie burch bas Laubwerf in den über bas Dorfchen erhohten Rirchhof und fagte mit einer Budung feines gangen Befens : "Bos urion mach' auf, Giulia hat die Emigfeit verlaffen und "feht auf ihrem Grabe." - Biftor blifte fieberhaft hinguf und in einem ichneidenden Gisichauer wurden alle marmen Gedanfen und Nerven bes Lebens hart und farr, ba er oben am Grabe eine weiße verschleierte Geftalt ruben fah. Emanuel rif fich und feinen Schuler auf und faate: "wir wollen hinauf auf das Theater der Beifter: vielleicht "ergreift die Lodte meine Seele und nimmt fie mit."... Fürchterlich fdwiegen Die Gegenden um ihren Beg. . . die Menfchen fahren aus dem Fußboden wie ftumme Rnechte, wie Maschinen gur Bedienung, und fallen wieder hinunter, wenn fie abgeleeret find .... Das Menschengeschlecht zieht wie ein fliegender Sommer burch ben Sonnenschein und bas bethauete Gemebe hangt fich flatternd an zwei Belten an und in der Nacht vergeht's .... Go dachten beide Menichen auf ber Ballfahrt jur Todten, fie munderten fich über ihre eigne fcmere Berforperung und über bas Beraufch ihrer Eritte .- Emanuel heftete feinen Blid auf die verfchleis erte Beffalt, Die jest niederfniete; er bachte, fie bore feine Bedanten und fliege zu feinem Bergen burch bas Mondlicht berüber.

Die Bruft der zwei Menfchen bob fich gleichsam unter zwei Leichenfteinen auf und nieber, da fie die übergrade ten langen Stufen jum Rirchhof auffliegen und bas fcmere Thor, bas mit verwitterten, weggewaschenen Auferftandenen angemalet mar, berührten und aufdrehten. Das marme Erdenblut friert ein und bas meiche Bebirn gerinnt ju einem einzigen Schreckenbilbe, wenn von der Emigkeit und von der Pforte der Geiffermelt die große Bolle megrudt; Emanuel rief auf der Buhne der Todten wie außer fich: "Schauberhafter Beift, ich bin ein Beift wie bu, bu "ftehft auch unter Gott, willft bu mich tobten: fo tobte "mich burch feinen Schauer, burch feine zermalmende Geftalt, "fondern lachte wie die Menfchen und drebe frill mein ber "ab."- Da ftand die verbullte Geftalt auf und fam-Emanuel griff wild nach feinem Freund, bullte fich in das Ungeficht deffelben und fagte angebruckt: "Un bir ferb'id, "an deinem marmen Bergen - o lebe glucflich, menn du "nicht mit mir erfalteft, ach! giebe mit!" . . .

"Uch, Klotilde: "— fagte Biktor; denn sie war die Bestalt. Sie war stumm wie das Beisterreich, denn die besuchte Todte umklammerte noch ihr herz; aber sie war groß wie ein Beist daraus: denn der atherische Lichtnebel des Mondes, der Stand auf Todten, der Blick in die Ewigskeit, die hohe Nacht und die Trauer erhoben ihre Seele und man vergaß fast, daß sie weinte.—Emanuel hielt seine Flügel noch ausgebreitet über die Szene und schauete erhaben über die Gräber: "Wie alles hier schläft und ruht auf dem gros "Ben grunen Todtenbette! Ich möchte darauf erkiegen—
"Sprach jeho nichts? — die Gedanken der Menschen sind
"Worte der Geister. — Wir sind schleichende Nachtvögel im

"dammernden Dunfikreis, wir find frumme Nachtwandlet, "die in diese Soblen fallen, wenn sie erwachen—Ihr Edden! "verstäubet nicht so frumm, ihr Geister, die ihr aus euren "begrabnen Berzen zieht, flattert nicht so durchsichtig um "uns!— — D der Mensch ware auf der Erde titel und "Alsche und Spielwerk und Dunft, wenn er nicht fühlte, "daß er's ware— — o Gott, dieses Gesühl ist unsere Unsenstehtlichkeit!"——

Rlotilde, um ihn von biefer verbeerenben Begeifterung berabzugiehen, nahm ihn bei ber Sand und fagte: Leben Sie "mohl, Berehrungwurdiger, ich nehme heute noch Abichied. "weil ich morgen aus Maienthal gehe - leben Sie gludlich ,,- glucklich, bis wir und wieder feben ; mein Berg vergiffet "ibre Große nie, aber ich febe Sie bald wieder."... Ihre Behmuth, über ben Gedanten an fein geweiffartes Sterben. ihre Furcht eines ewigen Abschieds erdruckten bie andern Borte, denn fie wollte mehr fagen und marmer banfen. Emanuel fagte: "Bir feben und nicht wieber, Rlotilde; benn "ich fterb' in vier 2Bochen."- D Gott! nein! fagte Rlotilde mit dem innigften heißeften Zone. - "Mein guter Emanuel fagte Biftor, "quale Diefe Bequalte nicht. - Raffe bich, Bes "marterte, unfer Freund bleibt gewiß bei und." - Sier bob Emanuel fein Muge in den himmel und fagte mit einem Blick, in bem eine Welt war: "Ewiger! fonnteft bu mich "bieber fo getäufcht haben ?- Rein, nein, am langften Tage "ziehen mich beine Sterne auf und beine Erbe fuhlt mein "Berg. - Und dich, bu gute Rlotibe, du Seele vom Sims "mel, bich feh' ich alfo heute gewiß, bei Gott! gum lettens "mal mit beinen iconen Bangen und in beiner Erdengeftalt ,,- ich fegne bich und fage dir Lebewohl, aber fcmer und "trube, weil ich noch fo viele Lage leben foll ohne bich. "Biebe fanft umweht burchs Leben, halte bein Bers boch

abber ben bunten Dunft ber Erde und Aber ihre Better-.. moften - bu borft mich ja nicht, bu bitter-meinendes Un-"geficht, Bott gieße Eroft in beine Geele, icheide frober! "- Dein Freund ift bei mir, wann ich von hinnen gehe." - Sier faßte Biftor die Sande der mantenben vermein= ten Geftalt, die fich vergeblich bie Thranen abstreifte, um ben Lehrer noch einmal ju feben und in Die Seele gu bructen; und als Bittor ohne Befinnung rief: "Giulia! Ge-"line! milbere bas Web beiner Freundin in biefer Stunde, "halte biefes brechende Berg,!! fo fagte Emanuel, unbefcreiblich gartlich beibe anblickend : "Ich fegne euch ein "wie ein Bater, beiliges Geelenpaar! Rie verlaffet, nie "vergeffet einander! - D ihr feligen Beifter hier über dem "glimmenden Mober ber. gerffudten Garge, gebet biefen "mei herzen Frieden und Gluct und wenn ich einmal "gefterben bin, will ich um eure Geelen fcmeben und fie "beruhigen. Und bu, Emiger unter beinen Sternen, mache "diefe zwei Menfchen fo gludlich wie mich - o nimm "ihnen nichts, nichts auf ber Erbe als bas Leben. -"Gute Racht, Rlotilde!" . . . .

- Die Pfingfitage find boraber! -

Und bir, gutes Schickfal, bant' ich, baß bu mir bie Gefundheit zur Freude gereicht, ein folches flüchtiges gofdnes Zeitalter abzuschatten, ba mein schwaches so ungleich schlagendes herz nicht verdient, solche Entzuckungen nachzumalen. — Und bir, mein lieber Lefer, moge das Pfingftfeft irgend einen Brandsonntag ober eine Marterzweche beines Lebens versuget haben!

Ende des dritten Beftleins.

### Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

X.

3meite Lieferung.

Sunfter Band.

Berlin, ei G. Reimer. 1826.

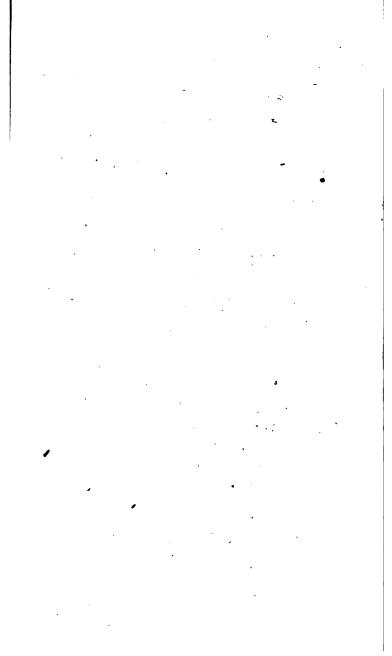

## hesperus,

ober

### 45 Sundposttage.

Eine Lebensbeschreibung

Jean Paul.

Biertes Peftlein.

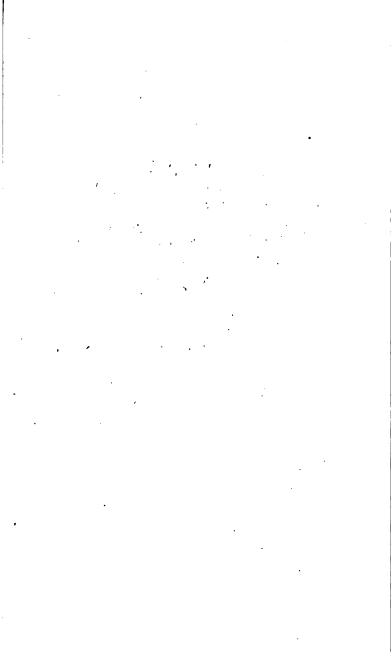

### Bierte Borrebe,

ober abgebrungene Antikritik gegen eine ober bie anbere Regens flon, ble mir etwan nicht gefallen follte.

Bute Romanichreiber erschaffen aus Dintens und Drufs ferfchmarze einen neuen entfestichen Tyrannen, geben ihm entweber in Italien ober im Orient einen Thron und dann treten fie (ungleich ben Rinbern, bie bor bet Geftalt entlaufen, die fie gezeichnet haben) beherzt vor ben gemalten gefronten Butherich, und fagen ihm bie herrlichften, aber bie fühnften Boftheiten in bas Anges ficht, bie den freien Dann verrathen, und die wol fein gebudter Ditafteriatt vot feinem Regenten wieberholt. Solche Baghalfe erinnern mich fo oft an zwei ABEfchaze gen, als ich bei einem Thote im Sabergagchen in Sof vorbeigebe, auf dem ein gemaltet Lowe fich und feine Mahne aufbaumt und ben Schwanz und bie Bunge eins gelt und hebt. Denn einer ber gedachten ABCfchisen fagte unter meinen Boruberlaufen jum andern : "Bor's "ich faff' ihn boch am Schwang' an, ich futchte mich "gar nicht." Aber ber anbere Schus, ber viel breifter Dachte, beftieg falt einen Edftein und fagte: "ich erft, "Berr, to fahr' ihm gleich fo in ben Rachen!" ---

Es ift blefelbe Ruhnheit; womit oft ein Aufet auf bem Papier anger bem gedachten graufamen Ronig bet' Thiere, auch bas fritifibe Ragengefchlecht angreift

— das Linnee zur toniglichen Linie der Lowen zahlt, — indem er Richterstühle so kalt und fuhn, als waren's gemalte Thronen, erschüttert, und so im Allgemeisnen Journale durch seine Borreden schilt und fallt. Das kann ein Schriftseller von Kraft. Ich meines Orts bin hierin vielleicht so vermessen wie einer, und male mir ausdrücklich folgende Rezensenten: Kahe hin, um frei und ungebunden mit ihr anzubinden und an ihr zu zeigen, was Muth thut.

Erstlich muß der Rezensent, der mir vorwerfen wird, ich ware zwei ganze Schattage schuldig — den nach dem 40sten und den nach dem 44sten hundposttag — diese zweite Ausgabe gar nicht angesehen haben; die beis den Borreden, womit ich sie bereichert habe, die erste und diese, gelten bei allen Berständigen für wahre Schaltetage.

3weitens halt mein Rezensent fich (funftig) über meine Schonung, meiner ,Manier auf. Er bore aber jest den Philosophen (namlich mich): Manier ift an und fur fich weiter nichts, ale Folgendes: bas afthetische Ideal und Integral wied, wie jedes, nur von einer unendlichen Rraft erreicht, wir aber mit unserer endlichen tommen ihm unaufborlich naber, nicht einmal nab; Manier ift alfo, wie es ber Philosoph nimmt, ein ends licher Spiegel der Unendlichkeit, oder der Ausdruck des Berhaltniffes, in welchem jebe Temperatur und Saiten: zahligend einer gegebenen Aeplsharfe mit ber Partitut ber unendlichen Spharenmufit fieht, ber fie nachzuklin-Bedes Gewebe menfchlicher Rrafte gibt nur eine Mamier, und hobere Geifter murben in homer und Bothe wenigftens Die mon foliche finden; ja die bohere Engel Dierarchie fande Die niedere manieriert, der Seraph den Engel ber Gemeine. Da ich aber nicht eine mal ein gewöhnlicher Engel bin - gefchweige ein Geraph : - fo murbe ein anderer Regensent als der, der mich beurtheilen wird, fogleich von porne vorausgefest haben. daß ich eine Manier baben murde. - Und diefe hab' ich offenbar. — Aber noch mehr: da der Grad und bas Berhaltniß unferer Rrafte fich von Jahr ju Sabr verwandelt - und mithin auch die Frucht und der Ertrag berfelben, die Manier -: fo wirft leiber gewohne lich die Manier des funfzigsten Jahre fich jum Korreftor ber Manier des funf und zwanzigsten auf; ober vielmehr, es geht eine heterogene Ginfindschaft von Rindern zweier Chen por, bei welcher beide verlieren. Gin foldes Gie multan , Spfteronproteron ift noch arger, als wenn man Die griechischen Statuen aus bem einen Winkelmannichen Runftzeitalter nach ben Statuen aus einem andern bes haden und jufchleifen wollte. Giefe lieber ein reines fluffiges Bert in beine jegige Form, und treibe nicht erft das gegoffene erhartete barein! - Befest auch, ich wurde funftig fluger und anders, niemals wurd' ich ben Greis auf ben Jungling pfropfen.

Der Mensch halt sich im Konzertsaal des Universums, wenn nicht für den Solospieler, doch für ein Istrusment darin — anstatt für einen einzigen Son, — wie denn der Fürst sich für ein Oberons soder doch Parsforcehorn ansicht — der Poct für ein Haberrohr — der Autor für ein Sehinstrument \*) — der Pabst für das Orgelwerf — die Schone für Bestelmeiers Handstahlharsmonita oder für eine Wachtelpseise — mein Rezensent für eine Stimmpseise — und ich mich selber für Mals

<sup>\*)</sup> Go heißet ein Rlavier, bas alles aufnotiert, was es vortont.

zels großes Panharmonifon. Aber wir alle find nur Tone, wie in Potemfin's Orchester jede der 60 metals lenen Floten nur einen Son angab. Daher bin ich über jede Individualität, über jede Manier als über einen neuen Halbton in der Kirchenmusik der Wesen froh.

Drittens weiß ich nichts, woraus ich meines funftigen Rezensenten Berlegenheit um fundige Materie jum Sabeln, beffer feben fann, als diefes, daß er fich an folde jammerliche Rleinigkeiten balt - in Butunft, wie folgende augenscheinlich find, daß ich g. B. diese Borrebe beigefügt , daß ich das Bertlein in 4 hefte aus: einander gebunden und durch dieses vierte Beft einem frühern Befiger und Bucherwurm ben Bogenwurm \*) ber alten Ausgabe gang unbrauchbar gemacht. Mus bers gleichen Proben und Spruchen, womit mir ein folder spartischer Ephorus Emerepes die vierte und hochfte Saite nehmen will, die ich auf meiner Geige voll fleigender Quinten aufziche, mache fich ber geneigte Lefer einen Begriff, wie es mit bem Gangen der Regenfion aussehen mag. 3ch icame mich fortzufahren.

Biertens find' ich überall, wenn ein Autor sich in ber Borrebe mit einem leichten Tabel, ben er doch selber kaum glaubt, belegt, daß alsbann die Kritiker diesen Tabel sogleich akzeptieren und verdoppeln, wie die Römer einen Selbermorder, dem die That verunglückte, nache her ordentlich hinrichteten. Schlägt der gewißigte Autor die Sache in ein anderes Fach und belegt sich vornen mit einigem Lob — und nicht mit scheinbarem — so wird

<sup>\*)</sup> So heifiet ber unten auf jebem Bogen abgekurzt wieder tommenbe Titel bes Buchs.

diefes gar nicht atzeptiert, gefchweige verdoppelt. Da mag der Teufel Borredner fein! -

Ingwischen scheint er auch nur Regensent gu fein, und weniger ein ichlauer als ein grober Gaft. Biele und wirklich auffallende Unhoflichkeiten vergeb' ich aber meis nem funftigen Rezensenten gern, indef ich einem gallischen ober brittischen nichts verziehe, weil er weiß, wie man mit Leuten umgeht. - 3ch fpiele ihm felber in ber Antifritif nicht fonderlich hoffich mit, und giehe nicht, wie der Landmann vor hohern Bligen, die Duge vor Die Richter fagen nach ber Spezial : Regens fion ohnehin gum Inculpaten Du. Gin gelinder (fritis fcer) Binter ift ungefund fur ben, ben er betrifft. brigens lauer' ich blos barauf, daß ich beruhmt werbe und Lorbeerblatter aufhabe : bann werd' ich fo gut wie andre Beitgenoffen, Die jest Lorbeerbaume aufgefest, nicht leiben, bag man mich tabelt; und wenige werben fiche unterfangen, fo wie auch auf Gemalbe, die mit Lors beer ol bestrichen werden, feine Rliegen fallen.

Fünftens und lettens. Es ist bekannt, daß die verstorbene Schriftstellerin Ehrmann den Advokaten Ehrmann, als er eines ihrer Werke in der Straßburger Beitung mit vielem Beifall aufgenommen und angezeigt, der Rezension wegen geheirathet hat. Will es der Rezdaktör eines Journals heimlich so karten, daß eine Mitzarbeiterin desselben meine zweite Auflage des Hesperus (oder Benussterns) mit dem Beifalle aufnimmt und bezkannt macht, den die erste ihrer Reize wegen allgemein erhält; und will er mir nur einen Wink über das Gesschlecht meines Rezensenten zuspielen — wobei aber das rauf gesehen werden muß, daß die kritische Person sich noch im besten blühenden Alter eines Rezensenten übers

haupt befinde, worin man-das Feuer des Abend, oder Benussternes noch leicht empfinden und mittheilen und gunstig rezensieren kann, um so mehr, da schon in der Physist nur grunes Holz ein Leiter der elektrischen Flamme ist, durres aber ein Nichtleiter — will der Redaktor als les dieses besorgen und abthun: so macht sich der Berssasser dieser Antikritik mit seiner Namenunterschrift ans heischig, der Mitarbeiterin sogleich nach Empfang der Rezension auszuwarten, und solche mit den gewöhnlichen Zeremonien zu heirathen.

hof im Boigtland, den 8. Jun. 1797.

Jean Paul Fr. Richter.

### Reunter Schalttag.

Biktors Auffat über bas Berhaltniß bes Ich zu ben Organen.

Diftor war eben so sehr dem ausschließenden Geschmack in der Philosophic als in der Dichtkunst seind. In als len Systemen — selber der Keper des Epiphanias und Walchs — drückt sich die Gestalt der Wahrheit, wie im Thierreich die menschliche, wiewol in immer kühnern Züsgen ab. Kein Mensch kann eigentlichen Unsinn glauben, obwol ihn sagen. Sonderbar ist's, daß gerade die konssequenten Systeme, ohne das Atomen sklinamen des Gesühls, am weitesten auseinander laufen. Die Systeme wersen, wie die Leidenschaften, nur im Fokalsabstande den hellsten Lichtpunkt auf den Gegenstand; — wie jämmerlich läust 3. B, die große Theorie von der

Selberbeherrschung aus dem Christenthum in den Geoizismus — dann in den Monachismus über und ber Strom sikert endlich ausgedehnt im Fohismus ein, wie der Rhein im Sand! — Die kantische Theorie hat mit allen folgerechten Spstemen diese Bersandung, und mit den untonsequenten jenes Gesühls Alinamen \*) gemein, das die vertrocknenden Arme wieder zu einer labenden Quelle zusammensührt. Die zwei Hande der reinen Bernunft, die einander in der Antinomie zerkraßten und schlugen, legt die praktische friedlich zusammen und druckt sie gesalztet an's Herz und kagt: hier ist ein Gott, ein Ich und eine Unsterklichkeit! — —

Bittor befruchtete seine Seele vorher durch die große Ratur oder burch Dichter und dann erst erwartete er das Aufgehen eines Systems. Er fand (nicht erfand) die Wahrheit durch Aufflug, Umherschauen und Ueberschauen, nicht durch Eindringen, mitrostopisches Besichtigen und spllogistisches herumtriechen von einer Silbe des Buchs der Natur zur andern, wodurch man zwar deffen Wörter aber nicht den Sinn derfelben bestommt. Jenes Kriechen und Betasten gehort, sagt er, nicht gum Finden, sondern zum Prufen und Bestätigen der Wahrheit; wozu er sich allezeit von Bayle Schulstunden geben ließ: denn niemand lehrt die Wahrsheit weniger sinden und besser nicht ihr Bergmann ist.

<sup>\*)</sup> Das Orientieren burch bie praftifche Bernunft.

#### Der Auffas,

Schrieb' ich ihn in Gottingen: fo tonnt' ich ihn in Paragraphen und grundlicher machen, weil mich die Flachs seufinger nicht storten. Indessen muß er boch hier ges schrieben werden, damit ich an mir selber einen Schirms herrn und Anwalt gegen die Hosjunter habe, die meinen Beift in meinen Korper verwandeln wollen.

Das Gehirn und die Merpen find ber mabre Leib uns fere 3ch; die übrige Ginfaffung ift nur der Leib jenes Leis bes, die nabrende und ichirmende Borte jenes garten Marts, - Und ba alle Beranderungen ber Belt uns nur als Beranderungen jenes Martes erscheinen: fo ift bie Mart, und Breifugel mit ihren Streifen die eigent: liche Beltfugel ber Geele. Der umgefehrte Mervens baum entsprießet aus bem geschwollnen Sotus : Gebien wie aus einem Rerne, bem es auch abnlich fieht und fleigt mit Ginnen : Aeften als Rudenmartftamm empor bis jum gergliederten Gipfel des Pferdeschweife. Diefes martige Gemachs ift auf ben Abernbaum wie eine gabrende paras fitische Pflanze geimpft. Und wie jeder Zweig ein fleis perce Baum ift, fo find - benn bas alles ift nicht Aebns lichfeit bes Biges sondern der Natur - die Rerventno: ten vierte Gehirnfammer im Rleinen. Die Nerven & En: ben blattern fich ausgebildet, auf ber Dethaut, auf ber Schneiberischen Saut, in ber Geschmadknofpe ic. gu Bluten auf. Daber wird j. B. nicht mit bem Fortfage bes Sehenervens gofeben, fondern mit feiner Barten Staubfaben , Berfaferung; benn bie große mans fende Gemaldegallerie auf der Debhaut tann unmöglich burch eine Bewegung bes Rervengeists (ober mas man nehmen will - benn auf Bewegung lauft es boch binans) fich zurudschieben in's Gehirn, wobei noch bazu ble zwei Gallerieen ber zwei Augen burch bie zwei Binten bes Sehenervens durchrucken und in bessen Stiel zu Ginem Gemalbe zusammenfallen mußten.

Folglich muß bas Bild im Muge, Ohr zc. wenn cs ju etwas bienen foll, vorn an ber Spige bes Mervens empfunden werden - mit Ginem Bort, es ift noch nars rifcher, Die Geele in ben Zwinger ber, vierten Gehirnkams mer b. h. in einen Porus biefes Knollengewächses ju fperren, als es mare, wenn einer, ber, wie ich, ein beseelendes 3ch in die Blume sest, dasselbe in's Erdstocks werf des dumpfen Rernes heftete. Lieber wollt' ich die Seele boch in bas feinfte Boniggefaß ber Ginnen, in bie Augen verlegen als ins unempfindlichere Gehirn, wenn ich nicht überhaupt glaubte, daß sie wie eine hamadryade jedes Nerpenaftchen diefer Thierpflanze bewohne und marme und rege. Der unterbundene ober burchschnittene Merve bringt zwar feine Empfindung mehr zu, aber nicht wes gen unterbrochenem Busammenhang mit ber Seele und ihrer Bohn : Gehirnkammer, fondern weil ihr der nahe rende Lebensgeift abgeschnitten ift; denn die Merven braus chen wie alle feinere Organisazionen so febr forte bauern den Roftzuguß, daß der flodende Berg, und Arterienschlag in Giner Minute alle ihre Rrafte aufhebt.

Ich gehe weiter und fage — um zwei Irrthumern zu widersprechen — vorher heraus: diese Organe emspfinden nicht, sondern werden empfunden; zweitens die Organe sind nicht die Bedingung aller Empfindung übers haupt, sondern nur einer gewissen.

Das leste zuerft; ba bas Organ (b. h. feine Bers anderung) bas fo gut ein Korper ift als irgend ein gros ber Begenstand, bessen seine jenes an die Seele legt, dennoch von dem geistigen Wesen unmittelbar und ohne ein zweites Organ empfunden wird: so muffen alle körperliche Wesen dem geistigen so gut Empfindungen geben als die Nerven, und eine unverkörperte Seele ift nur darum nicht möglich, weil sie im Falle des abgeloses ten Körpers alsdann das ganze materielle Universum als einen plumpern truge.

Meine erste Behauptung mar: man sollte nicht fagen, empfin den de Organisazion sondern empfunden e. Die Nerven empfinden nicht den Gegenstand, sondern verändern nur den Ort wo er empfunden wird, und ihre Beränderungen und die des Gehirns sind nur Gegensstände des Empfindens, nicht Bertzenge desselben oder gar es selber. Aber warum?

3ch habe mehr als ein Darum. Ein Rorper ift nur der Bewegung fabig, ob fie gleich freilich nur ber Schein der gedachten Bufammenfegung und bas Refultat der in einfache Theile verhullten Rrafte ift. Saite, Die Luft, die Gehorendchelchen, die Gehornerven erzittern; aber die Erzitterung ber letten erflaret fo mes nig das Empfinden eines Lons als bas Erzittern ber Saite es fonnte, wenn die Seele an diese gefettet mare. So ift trot aller Bilber im Ange und Gehirn bas Ers fehen derfelben doch noch ungethan und unerklart; oder ift wol darum, weil die Sinne Spiegel voll Bilber find, etwan das geistige Muge entbehrlich oder erfest? Und fest die Beranderung bes Mervens nicht eine zweite in einem zweiten Befen voraus, wenn fie foll bemerft werden? Oder stellet fich in biesem Befen wieder eine Bes wegung die Bewegung vor?

Diefes bringt mich aufs Gehirn. Diefer größte und gröbste Rerve — der Refonangboden aller andern —

halt der Scele die Schattenriffe berer Bilber vor, die von den andern jugeführt wurden. Im Gangen, glaub' ich, dient das Gehirn mehr den Muskelnerven, Glieder Bugeln, die ba in der Sand der Seele gufams menlaufen, und mehr allen überhaupt als nahrende Burs acl; aber weniger bient es ale Reißzeug ber malenden Da unfere meiften Borftellungen auf grundies rende Gefichtbilder aufgetragen find : fo denfen wir mahre Scheinlich mehr mit bem Gehnerven als mit dem Gehirn'. Warum bemerfte Bonnet, bag tiefes Denten die Augen und icharfes Sehen bas Gehirn ermude? Barum ftums pfen gewiffe Ausschweifungen zugleich bas Gebachtniß und Die Augen ab? Die außerhalb des Auges gaufelnden Fieberbilder der franken und der lebhaften Menfchen wie Kardan, ber im Dunfeln fah was er feurig bachte, erflaren fich aus meiner Bermuthung.

Ueber das Gehirn hat man zwei Jrrthumer; aber Der himmel bewahre meine Freunde nur vor dem einen. Denn vor dem andern fann fle Reimarus bewahren, ber recht erwiesen hat, daß bas Gehirn feine Aeolharfe mit zitternden Fibern, noch eine dunfle Rammer mit ges Schobnen Bilbern ift, noch eine Spielwelle mit Stiften fur jede Idee, die der Beift umdreht, um an fich feine Ideen ab : und vorzuorgeln. Ift nun nicht einmal die porher bestimmte harmonie des Gehirns und des Geiftes oder das Affompagnement beider begreiflich: fo ift die Identitat derfelben gar unmöglich; und eben por diesem Jrrthum hat der oben gedachte himmel meine Freunde ju bewahren. Der Materialift muß erftlich alles das aufstellen, mas Reimarus umgeftogen hat; er muß im Gehirnbrei die Millionen Bilderfabinetter von 70 Jahren versteinern und boch wieder wie Cidophyfifa

beweglich machen und die gemischten Rarten : Bilber an jede Terzie austheilen; er muß darauf sehen, daß biefe befeelten tangenden Bilder in Reih und Glied ges zwungen werden. Und bann geht boch feine Roth erft recht an; benn nun muß er - wenn wir ihm auch jus geben, daß die Bilber fich felber feben, die Gedanten fich selber benten, daß jebe Borftellung alle andere und und fogar bas 3ch, wie eine Monade bas All, bunkel nachspiegle, und baß sonach jede Idee eine gange Scele fei - nun muß er (fagen wir) erft einen Generalissimus berschaffen, ber biefes unermegliche fluchtige Ideenheer tommandiere und ftelle, einen Geger, ber bas 3beens Buch nach einem unbefannten Manuffripte febe und, wenn Traume, Fieber, Leidenschaften alle Schriftfaften in einander geschuttet haben, alle Buchftaben wieder als phabetisch lege. Diese regelnde Ginheit und Rraft - ohne welche die Symmetrie des Mifrofosmus fo mes nig wie des Mafrofosmus, ber vorgestell: Welt fo wenig wie ber wirflichen gu erklaren fteht - nennen wir eben einen Geift. ift durch diese unbekannte Rraft meder die Entstehung noch bie Folge ber Ibeen vermittelt und erflart; aber bei ber befannten ber Materie, bei ber Bewegfraft, ift's nicht blos unbegreiflich fondern gar unmöglich; und Leibnig fann leichter bie Bewegungen aus dunkeln Bors stellungen erklaren, als der Materialist Borftellungen aus Bewegungen. Dort ift bie Bewegung nur Schein und eriftiert nur im ameiten betrachtenden Befen, aber hier ware die Borftellung Schein und existierte im zweis ten - vorftellenden Befen.

3ch habe oft mit Weltleuten, die gut beobachten und elend schließen, mich gegantt, weil fie bei der Eleins

sten Abhängigkeit der Seele vom Körper — z. B. im Alter, Trunke 2c. — die eine zum bloßen Repetierwerk des andern machten; sa ich habe sogar gesagt, kein Tanze meister sei so dumm, daß er so schlosse: "weil ich in "bleiernen Schuhen plump, in hölzernen slinker, und "in seidnen am besten tanze: so seh' ich wol, daß die "Schuhe mich mit besondern Springsedern ausschnellen; "und da ich kaum mit bleiernen Schuhen auskann, so "brächt' ich's barfuß nicht zu einem einzigen Pas." Die Seele ist der Tanzmeister, der Korper der Schuh.

Bir faffen feine Ginwittung weber von Rorpern auf Rorper, noch von Monaden auf Monaden; mithin eine von Organen auf bas 3ch noch minber. Dieses wiffen wir, daß die Robafion und Gutergemeinschaft gwis fchen Leib und Seele immer einerlei ober hochftens in ben Beiten großer ift, wo fie andere fleiner vermuthen; benn der größte Lieffinn, die heiligften Empfindungen, ber bochfte Aufschwung ber Phantafie bedurfen gerabe das machferne Flugwert bes Korpers am meisten, wie auch feine barauf tommende Ermattung es verburgt; je unforperlicher ber Gegenstand ber 3been ift, besto mehr forperliche Sand , und Spannbienfte find ju beffen Fefts haltung vonnothen und bochftens in die Beiten ber bums men Sinnlichfeit, ber geiftigen Abspannung, bes buns feln Blodfinns mußte man die Zeiten det Losfettung vom Rorper fallen laffen. Sogar bie moralische Rraft, mos mit wir aufschießende uppige Triebe Des Leibes niedertres ten , arbeitet mit forperlichem Brech : und Bandwertzeug; und bie Scele bietet hier blos das Gehirn gegen ben Das gen auf. - Dagu tommt, daß bie Grangen und bie Sinderniffe einer folchen Losfeffelung und Ankettung eben

fo menig anzugeben maren als bie Urfachen berfelben. Noch weniger fonnen, wie einige meinen, im Traume Die Banbe ber Seele ichlaffer und langer merben. Schlaf ift Die Rube ber Merven, nicht des gangen Rors Die unwilltuhrlichen Musteln, der Magen, das Berg arbeiten barin fort, nicht viel weniger als im mas denden Liegen. Mur die Nerven und bas Gebirn, b. h. bas Denfen und Empfinden ftoden. Daber erquidt ber Schlummer reitende und fahrende Menschen, die alfo mit nichts als ben Merven ruben. Daber merben Mervenschwache, die jede Rube abmattet, vom traumfofen Schlaf erfrischt. Beilaufig ohne die Theorie der Desors ganisazion, die negative und positive . Nerven . Elettrizie tat annimmt, find bie Deteore bes Schlafe unerflarlich - 3. B. unerflarlich ift bann, warum gerade Opium, Bein, Manipulieren, Thierheit, Rindheit, Plethora, nahrhafte Roft, Beruche auf ber einen Geite Schlaf beforbern; und boch Tortur, Ermattung, Mäßigfeit, Gehirndruck, Binter, Blutverluft, Furcht, Gram, Phlegma, Sett, geiftige Abspannung ibn auf ber andern auch erregen. - 5ochstens im tiefen Schlafe, wo der Nervenforper rubt, fonnte man bie Seele vom Irdischen losgefettet benfen; im Traum hingegen cher enger angeschlossen, weil der Traum fo gut wie das tiefe Denken, das wie er die funf Ginnenpforten abschließt, ja fein Schlafen ift. Daher zehren Eraume die Merven aus, ju beren innern lleberfpannungen jene noch außere Eindrucke gesellen. Daber verleiht ber Morgen dem Gehirn und bem Traum gleiche Belebung. Daher geht bem ichlafenden Thiere - ausgenommen bem weichlichen gabmen hund - bas ungefunde Traus men ab. Daher gibt ichon Aristoteles ungewöhnliche Eraume für Porläufer des Krankenwärters aus. Daber hab' ich jest geträumt genug und der Lefer geschlafen genug. —

## 37. Hunbposttag.

Der Amoroso am hofe - Praliminarrezeffe ber hochzeit - . Rettung bes hoflichen Rrummens.

Am Morgen nach jener großen Nacht nahm Biftor von Diefer geweihten Graberde feiner fconften Tage unverhüllten Thranen Abschied. Er fab um nach diefen Ruinen feines Palmyra, bis nichts bavon übrig ftand als der Bergrucken als Brandmauer. "Wenn "du nach vier Wochen wieder hicher geheft, bachte er, "fo ift's nur, um dem Todesengel juguschen, wie er beis nen Emanuel auf den Altar und unter das Opfermef-Er fagte fich's, wie theuer er bicfes laub: buttenfest durch den Tod eines Freundes bezahle; und wie dieser ohne einen folchen Erfas einen eben fo großen Berluft erleide. Denn er fühlte, daß bas fürchterliche Bort "Schurke" als eine ewige Felsenwand zwischen ihre auseinander getheilten Geelen nun getreten fei. -Er ftellte fich zwar vor und recht gern, mas den vergange nen Freund lossprach, besonders die Berhegung durch Matthieu, und Flamins Zuhorchen als er Klotilben ewige Liebe juschwor; ja er verfiel sogar darauf, daß der Evangelift ben armen Flamin vielleicht besondere (bie vom Apothefer vorgeschlagnen ) Beweggrunde einer Liebe,

burch beren Gegenftand bie Gunft bes Farften feftzutnachen mar, weit im hintergrunde feben laffen - aber fein Bes fuhl fagte ihm unaufhorlich : "er hatte boch nicht glaus ben follen! - Ich hatteft bu mich boch (fagte et gerührt bei ber Erblidung ber Stadt) mit Rugeln oder mit andern Schmahungen burchbohrt, bamit ich bir hatte leicht vergeben tonnen ! - Aber gerade mit diefem fortfreffenden Giftlaus te!" - Er hat Recht; bie Beleidigung ber Ehre wied barum nicht fleiner, weil fie ber andere aus voller Ues berzeugung bes Rechts begebt. Denn bie Ucbergeugung ift eben die Beleidigung; und die Chre eines Freundes ift etwas fo Großes, daß die Zweifel an ihr faftnur burch eigenes Geftanbnig entfteben burfen. Aber fo werden aus tleinen Berhehlungen leicht Trennungen wie aus Des beln im Marg Gewittet im Julius. Mur eine vollendete edle Seele vermag es, ben gepruften greund nicht mehr zu prufen - ju glauben, wenn die Reinde bes Freundes leugnen - ju errothen wie über einen uns reinen Gedanten, wenn ein ftummer verfliegender Arge wohn bas holbe Bild befchmust - und wenn enblich bie Bweifel nicht mehr zu bezwingen find, biefe noch lange aus ben Sandlungen fortzuweisen, um lieber in eine tas meralistische Unvorsichtigkeit zu fallen, als in bie schwere Sunde gegen ben beiligen Geift im Denfchen. fes fefte Bertrauen ift leichter ju berdienen, als ju baben.

Im larmenden hammer, und Muhlenwerk ber Stadt war ihm wie in einer doen Baldung. In garte Seelen verwöhnt kamen ihm bie ftadtischen alle so stadtlicht und ingeschliffen vor; benn die Liebe hatte wie die Lragdbie seine Leidenschaften gereinigt, indem sie solche erregte. Alles hing so verfallen, so verraset zum Einbrechen bets

über, indes die reinen Spiegelwände in Maienthal fest und glänzend aufstiegen. Denn die Liebe ist das einzige, was das Herz des Menschen die an den Rand vollz gießet, wiewol mit einem bald einsinkenden Nektarschaus me; sie allein sasset ein Gedicht von etlichen tausend Minuten ab ohne den klerenden R. Buchstaben, wie der Dominikaner Cardone über sie ein eben so großes Gedicht unter dem Namen L'R—sbandita ohne ein einz ziges R versertigte — daher ist sie wie die Krebse in den Monaten ohne R am schönsten.

Das erfte, mas er in Flachsenfingen ju machen hatte, war ein Brief an Rlotilde. Denn ba nun ber Evanges lift Matthieu aller Bahricheinlichkeit nach in alle Welt ausgehen und bas Evangelium vom Schuß , 3weitampf der beiden Freunde allen Bolfern predigen wird : fo mar nichts anders fur den beiligen Ruf feiner Geliebten gu thun, als fie in eine Braut zu verwandeln durch eine dffentlich ertlarte Berlobung. Flamins neues Ereifern fonnte gegen Rlotilbens Nechtfertigung in feine Betrache tung fommen. Der Ausruf "bu bift mein Bruder," den die Ronvulfionen der Angit Rlotilden entriffen hatten, war naturlich fur Rlamin unbegreiflich und ohne Birs fung geblieben ; fur den lauernde Das aber mar er ein herrs licher Rernfpruch und ein dictum probans feines Lehrs gebaudes von ihrer Berfcmifterung geworden. - 3m Briefe alfo ging Biftor feine Freundin um bie ftumme Erlaubnig ju feinem Berben an; er überließ es ibr fchweigend, die uneigennugigften Beweggrunde feiner Bitte zu errathen. -

Er ericien jest auf bem Rriegichauplas bet Scelen, von bem man felten eine genaue Rarte etwischt, am Sofe: — feinem mit Paradiefen angefullten Bergen famen fogar bie Bimmer vor wie Glasfaften einer aus: gebalgten Voliero, bie man mit Strenglang, Ronchn: lien und Blumen überfaet, und die lebendigen Stude ber Bimmer wie getrodnetes, mit Arfenit ober Soli ausgestopftes Gerbael, burch bie Schlangen mar Drath geführt, wie durch die Schwänze ber großen Thiere und Die Baumlaufer am Thron ftanden auf Drath. --So febr murbe er blos durch bas Pfingitfest ber Gegen: füßler von une, die wir bei falterm Blute das Erhabne und Edle eines hofs leicht bemerten. - Das Reuefte mas er da forte mar, daß ber Furft in Gefellichaft ber Rurftin jum Gefundbrunnen in St. Lune abreife, Die gichtbruchigen Bufe, wie jene die Augen heil zu baden. Biftor war wirklich nicht gang tolerant, ba er bei fich dachte: "wenn ihr's nicht beffer haben wollt, fo geht "meinetwegen jum E-" Das Paulinum mar für ihn ein Schlachthaus und jedes Borgimmer eine Marterfammer; ber Furft behandelte ihn nicht hofifch : hoflich , falt, welches ihm besto weher that, ba es bewies, er habe ihn geliebt - bie Furftin ftolger - blos Matthieu, ber mit Leuten am liebsten fprach, die ihn todtlich haße ten, hatte ein Geficht voll Sonnenschein. Bon biefem und von feiner Schwester und einigen Ungenannten hatt' leichtes Ochlangengift ber Perfiflage über feinen Zweikampf einzunehmen und zu verwinden. wol der Magen wie andres Schlangengift verbaut, bas aber in Bunden gesprutt bas Lebensblut auflofet. -Gerath benn nicht fogar mein Rorrespondent in Gifer und ichidt mir feinen Gifer burch meinen capsarins \*),

<sup>\*)</sup> So hieß ber romifche Stlave, ber ben Rinbern bie Sontbucher nachtrug.

ben Spisbund gu, und fagt: "es bleibe boch einer eine "mal falt, ber warm ift, namlich verliebt, und ben "noch nicht ber Tod falt gemacht, er verbleib' es, fag' ich, "vor dem ftechenden lacheln einer Sof : Schwefterfchaft "über feine empfindfame Liebe, jumal vor folchen bobern "Damen, die Gottheiten find, auf beren gyprifchem "Altar allemal (wie bei ben Sinthen) ber Frembe "geopfert wird, und benen (wie Gallier von ihren Gots "tern glaubten) Uebelthater, roues, Orleans die liebsten "Opfer find! - Ober er hore fich, wenn er auch bas "binnimmt, gelaffen von einem Evangeliften über feine "Liebe perfiflieren, der darin folgende Grundfate erfine "bet und einfleibet: La décence ajoute aux plaisirs "de l'indécence : la vertu est le sel de l'amour; mais "n'en prénés pas trop. — J'aime dans les femmes "les accés de colére, de douleur, de joie, de peur. "il y a toujours dans leur sang bouillant quelque "chose qui est favorable aux hommes. — C'estlà "où la finesse demeure courte, qu'il faut de l'enthou-"siasme. — Les femmes s'étonnent rarément d'être "crues foibles; c'est du contraire qu'elles s'étonnent "un peu. - L'amour pardonne toujours à l'amour, "rarement à la raison. - Gludlich find (feufzet Kncf) "Biderfacher, die einander prügeln durfen."

Der Evangelist warf einen beizenden Tropfen auf Biktors Herznerven, da er troß seiner Wissenschaft um Flamins adeliche Abstammung, ihn damit aufzog, "daß "er wie ein neufranzdischer Acquilibrist der Freiheit sich "mit Burgerlichen — zwar nicht vermähle, aber doch "— schieße" Und es ging ihm durch die Seele, seinen ausgestohlnen Freund so sehr an Freunden verarmt zu sehen, daß dieser Matthieu der letzte und der Stammhale

ter war, ber fich nicht einmal vor Biftor die Dube gab. in den bobern Birfeln die Rolle eines Freundes von Rlamin zu nehmen und fortzuspielen. Ginem auten Denichen wird das weiche Berg gleichsam in eine Quetschform eingeschraubt, wenn er vor Leuten fieben muß (wie bier Biftor vor fo viclen), die ihn haffen und beleidigen anfangs ift er heiter und falt und freuet fich , daß er fich nichts barum ichiert - aber er ruftet fich unwiffend mit immer mehr Berachtung, um ber Beleidigung etwas ents gegenzustellen - endlich melbet fich ber Unwachs ber Berachtung burch bas unbehagliche Gefühl ber entfliehens ben Liebe und bes eindringenben Saffes an, und bas bittere Scheidemaffer ergreift und zerfrift fein eignes Befaß, bas Berg. - Dann werden die Schmerzen fo groß, daß er die alte Menschenliebe, die das warme Element feiner Seele mar, wieder in Stromen in den Bufen rinnen lagt. Bei Biftor fam noch etwas zur Erbittes rung - feine Erweichung; man ift nie falter als nach großer Warme, fo wie Baffer nach bem Rochen eine großere Ralte annimmt, ale es vorher hatte. Rausch, und zuweilen die aus dem Unblid der Ratur getrunene Begeifterung machen uns gegen unfere Lieb: linge ju qut, und gegen unfere Gegenfußler ju bart. Als nun Biftor in dieser bittern Laune neben einem Spieltisch jufah und über die gange Affemblee fich innerliche Borlefungen bielt, lectures upon heads \*), mo er fich ftatt ber Ropfe aus Pappendeckel blos mit bickern behalf : fo fiel burch die Erinnerung an die ftille Men-Schenduldung, womit Rlotilde fich in eben diese Menschen

<sup>\*)</sup> So nannte Steevens sein satirisches Kollegienlesen über Ropfe aus Pappenbeckel, bem halb London zulief.

ihren Eltern ju Liebe bequemet hatte, ber gange Gispanger, ber fich um fein Ber; wie um eine Blumc gelegt hatte, gerfioffen berab, und fein ermarmtes Berg fagte mit ber erften heutigen Preude : "Warum haff' ich benn "diefe eben fo gequalten als qualenden Gestalten fo hart? "Sind fie nur meinetwegen? Saben fie nicht anch ihr "Ich? Duffen fie fich mit biefem mangelhaften, gepeis "nigten Gelbft nicht burch die gange Ewigfeit fchleppen? "Bird nicht jeber von irgend einer fremden Geele noch "geliebt? Warum willft benn bu nur Stoff jum Abschen "an ihnen feben und aus jeder Miene, aus jedem Laute "Caure gieben? - Dein, ich will die Denichen "blos lieben, weil fie Menfchen find," -Ja mol! Die Freundschaft fann Borguge begehren, aber Die Menschenliebe blos Menschengestalt. Daber haben wir eben alle eine fo falte, eine fo wechfelnbe Denschen. liebe, weil wir ben Berth der Menschen mit ihrem Recht vermengen und nichts an ihnen lieben wollen, als Tugenben.

Unsern Wiktor wurde so leicht wie nach einem Gewitter; das Bitterste, womit uns Beleidigungen angreifen, ift, daß sie uns zu haffen nothigen. Auf der andern Seite fühlte er jego, wie unrein unser für Tugend
ausgegebene Widerstand gegen Schlimme sei, und wie
fauer es selber einer ebeln Seele werde, Feinde zu bekämpfen, ohne sie anzuseinden; denn dieses ist noch schwerer, als sie zu beglücken und zu beschüßen, ohne sie zu
lieben.

So ftrichen einige Bochen unter feinen erzwungnen Landungen am feindlichen Sofe vorüber — benn die Bitte feines Baters beherrschte fein herz — und unter vergeblichen hoffnungen auf Klotilbens Entscheidung und

unter thranenbem Buruchfebnen in die innehaltenden Lage der Liebe und in die verheerten Lage der Rlotildens Schweigen willigte aber eben Freundichaft. in feine Antunft ein; boch melbete er ihr burch einen ameiten Brief noch jum Ueberfluß den Sag berfelben. Uebrigens wurde ibm - fo an den Thron wie an eine Saule jum Beißeln gebunden, fo aus allen Begenftanden feiner Liebe berausgeschleudert, fo auf nichts als auf eine von weitem bonnernde Bufunft, in der fein Emanuel nach 14 Tagen unter die Erde einfinft und seine Rlotilbe in taufend Schmerzen - die Gegenwart fchwul und eng. Um ihn ging ein unreifes Gewitter berum, und wie an den Tag, und Nachtgleichen, ruh, ten die Bolken unbeweglich wie ein großer Nebel über ihm, und das verborane Arbeiten im hohen Gewolfe des Schickfale batte noch nicht bas Busammenflicken in Sbras nen entschieden oder bas Bertheilen in Blau.

Endlich ging er nach St. Lune . . . **Bahrlich** nur wehmuthig : begluckt! D! fonnt' er auf ben Luner Fuffteig bliden ober auf bas Pfarrhaus, bas die Bubnen der begrabnen Freundschaft bedeckte, ohne das Auge überfliegend abzuwenden, ohne daran zu benfen, wie viel eitler bas Lieben als bas Leben ber Menschen fei, wie bas Schickfal gerade die marmften Bergen gur Berftorung ber besten anwende (fo wie man nur Brennfpiegel jum Einafchern ber Ebelfteine gebraucht), und wie mans che ftille Bruft nichts ift, als ber gefuntne Garg eines erblaften geliebten Bildes? - Es ift ein namenlofes Befuhl, einen Freund lieben ju wollen aus Erinnerung und ibn flichen ju muffen aus Chre: Biftor munichte, er burfte feinem bethorten Liebling vergeben; aber vers geblich : bas arfenitalische Bort, bas mich in feinem Ra: men schmerzt, blieb trot aller, aller verfüßenden Safte, mit denen er's einwickelte, doch unaufgeloset und fressend und todtlich in seiner Seele liegen. Guter Flamin ! ein Fremder konnte dich lieben, ich z. B., aber dein Jusgendfreund nicht mehr!

Biftor schritt zogernd vor dem Bilder, nnd Mufife, saal seiner nachgespielten und nachgetonten Kindheit vorabei, vor dem Pfarrhaus, desgleichen vor der scheuernden Apollouia, die er gern tiefer grußte als sein Stand zusließ, und vor dem alten Mops, der sich in keinen Fasmilienzwist einmengte, sondern ihn freimuthig mit dem Schwanz invitierte. — Nicht sein Stolz hielt ihn ab, die (vorgeblichen) Eltern seines Bidersachers zu besuchen, sondern die Aengstlichkeit that's, die ihn besorgen ließ, die guten Menschen wurden sich vielleicht vor ihm im verlegenen Kampse zwischen Höslichkeit, zwischen alterziebe und neuem Groll abquaten. Aber er beschloß, durch einen Brief an die edelmuthige Pfarrfrau seine Liebe, zu bestriedigen und ihre Empfindsamkeit.

Dann trat er vor seine Geliebte! — Ich hab' es vor vorgestern unter dem Lesen der deutsch franzosischen Geschichte, mo bekanntlich auch der gekrönte Name Klostilde regiert, an den verdoppelten Schlägen meines Herzens gemerkt, wie mir erst sein wurde, wenn ich diese Klatiste, die ich seit drei Vierteljahren gelobt habe, volstends gar sähe; denn daß Knef so wie der Hund keine Spisbuben sind, und daß die ganze historie nicht blos vorgesallen ist, sondern auch noch vorfällt, erseh' ich aus hundert Jugen, die wol keine Phantasie ersinden kann. Wurde der Biograph der Heldin ansichtig: dann entstände nichts als ein neues heft und ein neuer — Peld, wels cher ich wäre

Sie mar frant; jener Abend mar wie ein Stofvo. gel auf ihr Berg gefahren und hatte die blutigen Rrallen noch nicht herausgezogen. Ihre Geele ichien nur ber Engel ju fein, ber bie entfeelte Sulle eines Frommen Der Rammerherr begegnete bem Sofmedifus, als ob er von teinem Duellieren wiffe. Bas fonft Duts ter thun, that ber Bater; er vergab jedem, ber von Stande mar und ber die Lochter wollte. Der Antrag. ben ihm Biftor endlich machte; frappierte ihn nur, weil er bisher gebacht hatte, Diefer verschieb' ihn blos weacn ber Ungewigheit über Rlotildens Erbicaft und Bermande fchaft. Geine Antwort bestand in unendlichem Berands gen, in unendlicher Ehre ze, und andern Unendlichkeiten; benn bei ihm mar alles eine; daber auch Platner mit Recht behauptet, ber Mensch fonne im Grunde blos bas Endliche nicht benfen. Le Baut batte bie Tochter berges geben, wenn er auch nicht gewollt hatte; er fonnte ins Geficht nichts abschlagen, nicht einmal eine Lochter. Auch fonnte feiner fommen und um Rlotilben anfuchen. ber nicht in irgend eines feiner Projette (feine vier Ges hirnfammern lagen bis an die Decke davon voll) bineine gepaffet hatte. Maturlicher Beife war ihm alfo ein Schwiegersohn jest am meisten ermunicht, ba ihm ets wan die Tochter aar mit Tod abgehen tonnte, ohne daß er fle noch zu einem Springftab und Bebebaum feines Leibes gebraucht hatte - und da ihm zweitens das Quells Gerebe bas Berg anfraß; nicht als ob er nicht burch gefunde wurmformige Bewegungen die harteften Dinge verdauet hatte, fondern mell er mie gebildete Menfchen ohne Chre, bei fleinen Beleidigungen gern mit Larmfanonen und Reuertrommeln ericien, um fic das Recht zu erschleichen, bei vollständigen, aber ergiebi-

gen und mit Gilberabern durchzognen Entehrungen man. festill da ju liegen. Das einzige was ber Rammerhere nicht gern fab, was er aber fogleich baburch bob, baf er dem hofmebifus bat Bort (uber bie Cochter) gab, bas war, daß er vorher bas namliche Wort (in: gefeim) unferem Das gegeben hatte. Da ifim ber bald wieders kommende Lord mehr Schaden und helfen konnte, als der Minister: fo brach er getnions alte Bort, um bus neues fte ju halten ;- benw nicht blos ben lesten Billen, fons beruf auch je be w kann ber Denft andern wie er will und wenn er ein Mann von Bort ift, fo wird er gern aans entgegengefeste Berfprechungen thun, um fich gum Salten ju nothigen. Benn bas lugenbe: Betragen bes Rammerherrn nach folden Gnefchulbigungen noch eine braucht: fo bat er die fur fich, daß er gewiß hoffte, Rlos tilbe werbe, wenn er fein Ja gegeben, Rein antworten und fatt feiner magen und - buffen. Wenigftens fchutte er diefe Soffnung bei feiner gornigen Gemahlin por und verwies fie auf Motilbens abematiges Dein, das unferem Biftor fo fcmere Stunden aufgelegt, und auf ihre Unveranderlichkeit. Ich wunfichte man hatte nachher fein Beficht in ber Berfaffung verfteinern ober in Gips abgießen fonnen, in die es burch die Rachricht von Rlotilbins Ja gerieth. Bas fonnte bie Schwiegers mutter, die Rammerheerin, die immer die Waffentras gerin und Liquiftin des Evangeliften war, weiter babet machen ale ein freundlichte Beficht und die Bemerfung? niemand ift fchwerer gu regieren ale ein Chemann, ben jeber regiert.

Die Formalien ber Berlobung felber marteten auf die Zurucktehr des Lords und auf andere Berhaltniffe. — Laffet mich nichts fugen von der durch so viele Leiden vers

ebelten Liebe biefes Daars. Wenn mit ber Liebe fich gar die Menschenliebe noch vermählt (welches mancher gar nicht versteben wird); - wenn im Athem ber Liebe alle andere Reite bes: Bergens feboner merben , alle feine Gefahle noch feiner, jebe Flamme fur bas Erhabne noch boher, wie in der Rener, und Lebensluft jeder Runte ein Blis, und jebes : Johannismurmchen eine Rlamme wird; - wenn beibe Menfchen einander felten mit ben Augen, und oft mit ben Gedanken begegnen; - wenn Biftor ein Berg faft gu behalten fcheuet, bem et foviel foftet, foviel duntle Lage, foviel Gorgen und: faft einen Bru: ber; - und menn Rtotilbe eben biefes garte Scheuen errath und ihn far ihre Leiben belohnt: bann ift's une möglich vielen Menfchen ben Umrif einer folchen Metherflamme, geschweige die Farben berfelben zu geben;für wenige ift's unnothig.

Gegen eine geliebte Perfon fangt in jedem neuen Berhaltniß, worem fie tommt, die Liebe wieder von vornen und mit neuen Blommen an, j. B. - wenn wir fie in einem andern Saufe - ober unter neuen Berfonen fine ben - ober als Reisenbe - ober als Sauswirthin ober ale Blumengartnerin - ober ale Tamerin - ober (bas wirkt am meiften) als Ber Lobite. Das mar Bife tore Rall; benn von: ber Stunde an, wo ber Bunich der Neigung fich gureinem Gebot ben Pflicht erhebt, und wo die theuere Seele fich und alleihre hoffnungen und ben Bugel ihrer gangen Bufunft in bie geliebten Banbe liefert, muß es in jebem guten Minnerhergen rufen : "nun hat fie niemand auf der Erde mehr als bich -"nun sei fie dir beilig, o! nun fcone und bewahre und "belohne die liebe Geele, Die an bich glaubt!" - Bite tor murde von diesem Berhaltniß noch burch ben Debenumftand unaussprechlich gerührt, daß eben diese Klotilde, diese feste stolze Ball: und himmeltonigin, die mit so vielen Rraften und so unabhängig über die mannlichen Schlingen und unter den mannlichen Lorbeerkranzen weg, ging, nun durch die Berlodung ihre Independenzakte mit sanstem Lächeln in Biktors hande gibt, und jeso nichts mehr wünscht, als zu lieben und geliebt zu werden; für dieses holde Bengen einer so großen Gestalt wußte Biktorkein Opfer, keine Bunde, keine Gabe, die ihm groß gennug geschienen hatte, es zu bezahlen. — So muß man lieben; und jedes neue Recht und Opfer, das den gemeinen Menschen erkältet, macht den guten wärmer und zarter.

Obgleich Biktor burch bie Rechte seiner neuen Bermandtschaft ein mehr einheimisches und bequemes Leben unter seinen Schwiegereltern fand: so that es ihm doch webe, daß er täglich die unvergestlichen Pfarrleute in ihrem Garten sehen mußte, und doch durch das eiserne Stabgeländer des vorigen Duells und der jestigen Berlobung, von ihren Herzen abgelöset blieb. Daher mußt'er auch die Britten und ihren fortwährenden Klub entsbehren. Le Baut fand es aber vorsichtig: "denn man "wisse von sicherer Hand, es seinen Jakobiner und vers "kappte Franzosen."

Aber Klotildens Seele konnte den errathenen tiefen Schmerz ihrer Freundin, der Pfarrerin, nicht langer tragen; sie bestellte sie durch ein Blattchen zu einem Spaziergange, An der Warte trafen sich beide; und Biktor sah mit innerster Ruhrung, wie Klotilde sogleich die hand seiner altesten Freundin nahm und sie auf dem ganzen Weg nicht mehr aus ihrer gab.

Rlotifde fam wieber mit einem froh erhelleten Anges ficht und mit Augen, die fehr geweinet hatten und mit himmlifchen Bugen, in benen eine unnennbare, nicht fo. mohl heißere, als weichere Liebe glanzte. Erft fpat mar fie ihrer Ruhrungen machtig genug, um Bittor et mas von ber Unterredung mitzutheilen : benn ich glaube gu errathen, daß es nicht alles mar. Die Pfarrerin erzählte Rlotilde - empfing fle mit einer Dicne voll drute fender Gomergen, aber weder mit Ralte noch Berdacht. Beide konnten anfangs gar nichts als weinen; und fpras chen nicht: Rlotifbe mar noch mehr erweicht und ihre Thranen fioffen noch fort, ale fie anfing ihre Berlobung gu ergablen. Gie legte die Sand ihrer Freundin auf ihr Berg und sagte: "jeto wird unsere Freundschaft hart ge-"pruft. 3ch glaube an die Ihrige fort - glauben Gie "an meine. - O bleibe, theure Freundin, nur diefes. "mal fest! Schwere Geheimniffe, über die ich fein Recht "und wenig Aufschluß habe, bringen uns alle biefen "graufamen Digverftandniffen fo nabe. Dur biefesmal "vertrauen Gie feft, daß ich und Gie fo wenig un fer "Berhaltniß gegen einander andern wie unfern Cha-"rafter." - Sier fah die Pfarrerin fie mit einem großen Blicke, in dem noch die alte Liebe fur Biftor nachglimmte, an . und umarmte fie benn auf einmal mit trodinen Augen und mit biefen Borten : "Ja, ich vertraue auf Gie, "thun Gie mas Sie wollen, und blieb ich julest die "einzige Seele." - Der lette Bufat hatte zu einer anbern Beit Rlotilden beleibigt; ach fest tonnt' er's nicht; o fie war froh, daß fie etwas zu verzeihen hatte.

Rach ber Ergahlung fagte fie ihrem Freunde, fie umsternehme vielleicht, falls die Unfichtbarkeit und bas Schweigen bes Lords noch langer bauere, lieber bie muh-

fame Reise zu ihrer und Flamins Mutter nach London, um diese als die Auflosung aller dieser gefährlichen Rathesel nach Deutschland zu bereden. — Ach konnte Biftors aufopferndes herz eine Sinwendung gegen fremde Aufsopferungen machen? — Nein! sein Kummer wurde vers doppelt, aber auch seine Achtung und Liebe.

In diefer Lage tam an Rlotilde ein fleiner Brief von Emanuel.

"Gestern Abends kam mein Julius mit einem Korb "voll Gartenerde zu mir und bat mich um Blumentopfe "und um Hyazinthen, weil er für beide die Erde bringe. "Er hatte den Boden für seine Blumen von dem Hügel "deiner Giulia geholt. — Ich nahm sein weiß; und "rothblühendes Angesicht, das der Federnelse mit dem "rothen Punste gleicht, an meine Brust und sagte: ""ach, "wer wartet die Blumen des Menschen, wenn er vorz"über ist?"" Und ich meinte auch ihn mit seiner zarz"ten Blüte, in welche der Schmerz nie seinen schweren "Regen werfe! — O Bistor und Klotilde, wenn mich "die Lisien der Erde betäuben und in den letzten Schlumz"mer legen, so nehmet meinen blinden Julius auf und diese "Seele voll Liebe werde durch liebende Seelen behütet!

"Rlotilbe! ich bitte ober wunsche jeso von dir etwas, "was Du mir wol schwerlich geben kannst. Ach komme "am langsten Tage nach Maienthal, du schone "Seele! Rann es dein herz nicht ertragen? Hast du nicht "deine Ginlia bis an das blinde Thor des Grabes be"gleitet und da ihre Seele auffliegen sehen und ihren
"Körper niederfallen? O wenn du und dein Freund in
"der lesten Stunde, wo das Leben seine schillernden
"Pfauenspiegel zusammenfaltet und sie farbenlos und

"fchwer in das Grab einfenet, bei mir blieben als bie "mei erften Engel ber funftigen Belt! - Denn in ber "Minute, mo die gange Erbe wie eine Rinde vom Bere "ten abbricht, hangt bas nachte Berg fester an Bergen und "will fich erwarmen gegen den Sod, und wenn alle Bande "ber Erde abreißen, fo bluben die Blumenfetten der Liebe O Klotilbe! wie himmlisch schlosse sich vor deis "ner elpfischen Geftalt mein Leben! 3ch murbe ichon ente "feffelt auf ben Rlugeln ber Emigfeit um bich fcmeben, "um bich angubliden, und ich murbe, wenn ich mit ber "atherischen Sand nicht beine Thranen nehmen fonnte, "bein ichweres Berg mit einer fremben Entzudung tros "ften! Ja, und wenn der Mensch im Borhof ber zweis "ten Belt erblindete, fo murde beine Gestalt wie ein "nachleuchtenbes Sonnenbilb vor meinen geschloffenen "Augen bleiben! - O Rlotilde, wenn du fameft! Ach, "bu fommft wol nicht; und nur ber Ewige, ber bie Stuns "ben bes zweiten Lebens gablet, weiß, wenn ich bich wies "dersehe auf der zweiten Erde und wie groß auf ihr die "Schmerzen ber Sehnsucht find. Und fo lebe benn mohl "und ziehe, hohe Geele, beine Bahn unter ben Bolfen "bindurch - wenn ich beinen Freund erblice, wirft bu "ruhrend vor mir fteben - und wenn ich an seinem Bers "jen fterbe, werd' ich fur bich beten und ju Gott fagen: "gib mir fie wieder, wenn auf ihrem Saupte ber Blu "mentrang ber Erde groß genug ift - ober die Dornens "frone ju groß! - Rlotilde, andre bich nie, und bann "frag' ich bas Berhangnif nicht: wie lange wird fie brun-"ten lacheln, wie lange wird fie brunten weinen? Mendre "dich nie!"

Emanuel.

Sie fielen beibe einander sanft ans herz und schwies gen über ihre Gedanken; Emanuels Liebe verherrlichte die ihrige, und Biktor achtete seinen Freund und seine Freundin zu groß, um diese zu troften. Er fragte sie gar nicht, wie sie Emanuels Bitten beantworte; er wußte, daß sie es versagen muffe, weil sonst ihr herz neben dem geliebten bräche.

Da er endlich von ihr und St. Lune fchieb, und ba fie baran benten mußte, bag er in wenigen Tagen nach Maienthal gehe - und ba in ihren und seinen Augen Thranen ftanden, die mehr als Ginen Schmerz bezeiche neten, und die nicht der Menich abtrocknet, fondern ber Tob ober Gott: - fo fcauete Biftor fie unter bem Abe fcbiede mit der ftummen Frage an : "fag' ich unferem Ge-"liebten nichts?" - Rlotildens Geele blieb unter Las ften am meiften aufrecht und fie erschien nie großer als binter Thranen, wie die Sterne am himmel voll Regen. lichter und großer berantommen: fie fab gen Simmel gleichsam fragend ! "tonnteft bu, Allgutiger , uns fo tief "zerschlagen?" dann wog sie gepreffet den schweren Schmerg - bann fand fie ihn ju groß fur die Sprache - und ju groß fur ihre Rruft - und fie glaubt' ihn nicht mehr, und fagte doppelfinnig mit naffen Augen und mit doppelfinnigem lacheln: "Dein, Biftor, wie "feben une ja alle einmal wieber!"

Biktor ging nicht lange vorher fort eh' die zwei ges Eronten Badgafte mit einigem Gefolge ankamen. — 3ch bemerk' es mit eben so wenigem Groll als Biktor dabei empfand, daß Agathe, ungeachtet des mutterlichen Beispiels, ganz, erstlich von Biktor, d. h. vom Antispoden und Antichrift ihres geliebten Bruders absiel; zweitens von Klotilden noch mehr.

— Es fank kund werden, daß ich den vorigen Brif Emannels blos darum in der ersten Auflage unterdruckte — denn in meinen Sanden hatt' ich ihn fruhe genug, so gut wie viele andere Dokumente biefer Sistorie, die gleichwol (aus Gründen) niemals publizieret werden —, weit ich beforgte, er rühre; eine weiche Seele findet obe nehin zu viele Schmerzen in diesem Band! — Allein seen darum wollen wir nichts aus der ersten Ausgabe weggeben, was scherzt, und ich sahre demnach sort:

Bir Lefer wollen wie Bifter und vom Rammerbertt beurlauben, ber mit feinen halbaufrechten Mugenbrannen - bei ber Rasenwurzel neigen fie einander fich in Gte ftalt bes mathematischen Burgelzeichens zu - mit mah: rer verbindlicher Soflichkeit fich von uns trennt. meiß, wenn wir fort find, lagt er uns Gerechtigfeit wir berfabren und macht zuviel aus uns; benn er verleums bet nie, weber aus Bosheit noch Leichtsinn, und wen er verleumdet, den hat er die ernfthafte Absicht ju fine gen, weil er lieber unglucklich als fchwarz macht. -Als ich ihn fich fo buden fab gegen uns: verfertigte ich in Gebanken eine halbe Satire auf ihn, movon bat Wahre und Ernsthafte das fein mag : daß die Wenschen wirklich dazu erschaffen find, fich fo frumm zu machen wie der spiritus asper ift. 3ch baue eben nicht darauf viel, daß Geometer gefdrichen haben, wenn die Gotter eine Gestalt annahmen, fo mußt es die vollfommenft, Die eines Birfels fein; ich fonnte gwar baraus folgem, ein frummer Ruden fei wenigftens eine Unnaberung gut Bottergeftalt, weil's ein Bogen aus einem Birtel fet aber ich mag nicht; benn bas Physische ift Rinberei bar bei und nur in fo fern von Belag, als ce bas innere Rrummen und Rriechen ber Geele theils anzeigt, theils

(j. B. burch Berengerung ber Bruft) beforbert. Gogat am hofe murbe man bas außere Rrummen erlaffen. wenn man gewiß miffen tonnte, bag bas edlere, innere ber Denfart ba mare, ohne bas Beichen; benn ba nach Rant Unterwurfigfeit und Diederschlagung unfere Gigen. Dantels die Forderung der reinern und ber driftlichen Motal ift: fo muß einer, ber gar feine moralifchen Bors juge hat, mit bem Gelberbewußtsein bavon noch tiefer nieder, als jur Demuth, die icon der Lugendhafte hat, er muß zu bem finten, mas ich ein edles Rriechen nenne. 3ch geftebe, ich verachte bie lebung nicht, bie barin die Bleinen Regeln ber Lebensart gewähren, Die ja ohnehin nichts fein foll, als bie Lugend in Rleinigfeiten, Die Res geln namlich, daß man fich budt wenn man wiberfpricht - wenn man lobt - wenn man eine Beleidigung ere fahrt - wenn man eine anthut - wenn man den ans bern budt - wenn man gerade eben bes Tenfels werben mochte. Aber gut ift's, bag eine folche Tugend ber Rrummung ihre eigenen Ererzierplage hat, und nicht vom Bufall abhangt. Am Sofe murbe ein Denich mit gerabem Leibe und Geifte als hoffich : tobt ausgeschoffen werben, wie ein Rrebs mit einem geraben Schwange, ben nur ein frepierter fuhret. Wenn fonft bie Ginfiedler niedrige Bellen ermablten, um nicht aufrecht ju fteben: fo braucht ber Beltmann bieg nicht; ihn bruden bie hos ben Speifefale, die Luftempel, Die Langfale besto tiefer nieder, je hoher fie find. - Es mare fchlimm, wenn Diefe fo wichtige Tugend ber Diederbudung erft eine bes fonbere geiftige ober torperliche Starte, Die fich ja nies mand geben fann, porausfeste; aber gerade umgefehrt will fie nur Schwäche haben , welches bei Pferben nicht fo ift, die den Schwang nicht mehr niederbringen, wenn

beffen Sehnen abgeschnitten find. Benn bie Pharifacr Blei in ben Dluben führten, um fich bas Bucken ju er: leichtern \*): fo thut das Blei, das man auf die Welt bringt und bas im Ropfe liegt, vielleicht noch großere Dienfte. Daber ift's eine icone Ginrichtung, bag aus großen Seelen, benen wie langen Staturen bas Bucken fauer fallt, jum Glud (aber ju ihrer Strafe) nichts wird, anstatt bag mittelmäßige, die fich nichts baraus machen, gedeihen und eine schone Rrone treiben: fo fab ich oft beim Brodbacken, daß jeder maßige Laib im Bad: ofen fich Schon erhob und wolbte, ber große aber blieb platt und miferabel fiten. Bir maren aber bedauerns: murdig, wenn eine Lugend, die den Werth des burger: lichen Menschen ausmacht, die Lugend, nicht blos wie Rinder zu werden, fondern wie gotus, die fich im Mutterleibe zusammenftulpen, wenn biefe nur an dem bochften Orte gebiche, wie man fast benten sollte, ba ber Sofmann nach dem Salle auf seinem Landgute icon wieder aufrecht geht - anstatt daß die Schlange vor dem Ralle und unter dem Berführen nicht froch. - 21: lein in allen burgerlichen Verhältnissen sind Erziebanstale ten ju Rrummlingen vorhanden; überall ftrect fich In der Luft bald ein geiftlicher als ein weltlicher Urm mit Sanden aus, die uns ordentlich einfrempen, und noch bober find die allerlangften angebracht, die über gange Bolfer reichen. Der Gelehrte felber budt fich am Schreibepult unter ber Geburt ber Bueignungen und hofe fchriften und Urthel. Durch bas bloße graue Alter reift

<sup>\*)</sup> Die Pharisaer thaten es — wie gemisse Inden, die auch insmer gekrümmt einherzogen und darum Krummlinge hier sen — um Gott, der die ganze Erde ausfüllt, ein wenig Plat zu machen. Altes und neues Judenthum. 2. B. & 47.

-fowol der Korper jum verfnechmeten Budlinge als die Secle, Und die niedrige Geistlichkeit arbeitet sich, weil sie immer niederwarts ins Grab sieht, in die gekrummte Stellung hinein. — Ich schließe mit dem Troste, daß Bucken Aufgeblasenheit nicht ausschließe, sondern ein; da eben der Zirkel, bessen Ausschnitt man wird, ungahlig um die geschwollne Rugelsläche läuft . . . .

Ich murde mahrhaftig dieses Ertrablatt eines übers schrieben haben — so daß es also der Lefer hatte übers springen können — wenn ich nicht gewollt hatte, daß er's lase, um sich zu zerstreuen, und die trüben Stuns den meines Viktors leichter mit ihm auszudauern. Denn jeder Glockenschlag ist der aus einer Lodtenglocke gehende Lodtenmarsch seiner schönern gescheiterten Stunden.

Noch den Abend, da er in Flachsenfingen eintrat, kamen ihm eben so fatale als mahrscheinliche Geschichten ju Ohren: Mag hatte dem Apotheker viel erzählt; aber dasmal pflicht' ich seinen Sagen bei.

Der Pfarrer hatte sich nämlich, sobald er die Berslobung vernommen, auf den Weg in die Stadt gemacht, um Mordthaten und Duelle seines Sohnes zu hinterstreiben. Da unter dem Ankleiden nicht augenblicklich seine ganze Reiseunisorm um ihn lag: sa warf er seiner Familie leichte Rothelzeichnungen von den blutigen Aufstritten und Blutgerüsten hin, auf die er sich, sagt' er, Nechnung mache, da er wahrscheinlich wegen des Anzieshens zu spät ankomme. Der eingeschrumpste Stiefel, den Appel am Feuer ein wenig abgetrocknet hatte, war nicht an das Bein zu bringen — Eymann keuchte — zersrete — "es ist möglich, sagt' er, daß sie jest schon eins ander zu Leibe gehen"; endlich ließ er die Arme kraftlos zurücksallen und seste sich ruhig und aufrecht fest, und

martete schweigend auf Anfeuern und Anfragen. nichts fam, fagt' er ergrimmt : "welcher Satan nun in .. meinem Saufe mir ben Stiefel fo hat einlaufen laffen, "(in einen lebernen Bopf, durch ein Radeldhr wollt' ich "den guß treiben, aber darein nicht) der hat ben Mord "meines Rindes auf feiner Seele. - 3ft benn fein Uns "gludfind ba, bas mir nur die Ferfe mit ein wenig "Schmierfeife poliert?" - Unter bem Ginfahren fab er Appeln noch eifrig an feinem Salbhemd platten : "Genug, "Appel, recht gut!" - fagt' er - "ich knopfe mich "wahrlich nicht auf." — Sie glitt auf ber Platte, bem Schrittschuh ihrer Sand, leicht dahin. "Tochter, bas "Bemd! munfcht bein Bater. Das Leben beines eignen "Bruders wird von dir hazardiert - es ift fo viel als "gibft bu ihm noch einen Gnadenftof." Sie fuhr auf ihrem Sandichlitten nur noch einmal behend über bas Gange, und reichte ihm's bann gern.

Unterweges entwarf sich der Kaplan einen haltbaren Geschäftgang bei der Sache. Er wollt ihm erstlich nichts von der Berlobung eröffnen — dann wollt' er ihm nur den Bußtert über den Maienthaler Zweikampf lesen — dann ihm die Urphede oder den Eid, zu ruhen, abgewins nen — und erst zulest mit dem Bericht hervordrechen. Unter dem Ueberdenken des Geschäftganges und der Gessahr lief er sich in eine immer heißere Angst hinein. So wie er sich und einen Pazienten, der ein leichtes Ohrens brausen hatte, einmal durch langes Folgern so weit hins auftrieb, daß sie beide in der nächsten Minute auf Schlagssusch und halbseitige Lähmung aussahen: so benahm er sich durch eine malerische Behandlung der einzelnen Umsstände eines gedenklichen Zweikamps zulest so sehr alle Zweifel über einen schon vorgegangnen, daß

er mit ber feften Deinung unter dem Stadtthor antam, der Regierrath liege entweder in Retten oder auf der Babre. "Gott fei Dant, baf ich bich ohne Bunden "fche, und ohne Retten" entfuhr ihm beim Gintritte; und er hatte beinahe feinen gangen Gefchaftgang verbors ben, oder boch umgekehrt. Rlamin bezog ce auf bas erfte Duell: Emmann fonnte defto leichter ber Prozefords nung und Aberlaftafel feiner Magregeln nachfommen, und fich fo ju fagen mit dem Duelle duellieren. schweigende Sohn sest' ihm nichts entgegen als - Beiße Unter ber Unschaffung hatte ber Pfarrer an allen .. Stoden den Rnopf gezogen, um ju feben, ob ce feine Stockbegen maren. Ein Diftolenfeuerzeug blieb ihm von weitem verbachtig. Gine nahe Doppelflinte an der Band entzog ihm mit bem auf ihn gerichteten - Schafte viel von feinem Muth. Flamin entschuldigte seine Sprache lofigfeit mit ber juriftischen Ueberfullung und Ueberfracht feines Ropfs, und zeigte auf ben Stoß Rriminalatten Als er ihm einen Ergablausjug baraus geben vor ihm. mußte und als naturlich bie Schlachtworter: Rerfer, Blutichulb, Richtschwerdt, wie ein zischender Rugelres gen um Eymanne Ohren schweiften : fo ftredte fich die Angft, bie er burch die schnellere Douche bes Beiße biers reizte, fo gewaltig in ihm aus, daß die Doppels flinte in die Rammer gehangen werden mußte: "ich habe, "fagt' er, nichts bavon, wenn fie losbrennt und jers "fpringt, und mir das Flintenschloß ins Geficht fprengt, "ober wenn der Schaft mich gar umbringt!" Jest fing er gerührt und trunfen jugleich ju weinen und ju ermah: nen an : daß ein Menich an die funfte Bitte im Baters unser benten muffe - bag ein Landgeistlicher mit schlechs tem Erfolge feinem geistlichen Schafstall Berfohnung pres

bige: wenn er feinen Sohn in ber Stadt habe, ber uns ter der Predigt fich schießet - und daß Flamin nie sagen folle, er fei fein Gohn gewesen, wenn er in einem Duelle entweder umfomme oder umbringe. - Bei nichts fuhr in Rlamin ber Sturmwind feines Borns fo leicht aus der Sohle als bei einer flaglichen Stimme und bei langen Religionediften : "um Gottes Billen , ichrie Rlas "min, laffen Gie es nun genug fein - Gott foll mich "ftrafen, in alle Ewigfeit will ich verloren fein, ich "fchwor's Ihnen, ruhr' ich ihn nur noch an." · fer entfahrne Gid mar herrlicher Leberguder und weiches Gefrornes fur den beißen Soffaplan , der aus Bergegen feines Geschäftganges jeso in der Meinung fand, Die Berlobung fei bem Regierrathe ichon gang gut bekannt: "Meinst du nicht, Gohn, (fagt' er froh) daß ein fole "der Schwur einen beforgten Bater wie Spatregen er: "frischt und lest, zumal da ich mich seit ihrer Berlo-"bung mit ihm gar nichts beffere ju versehen hatte als "Mord und Todtschlag? Sab' ich Recht ober nicht?" — Flamin hob durch eine einzige Frage die Decke von bics fem morderischen gewaffneten Gespenfte feines Bergens ab - und nun horte er feinen Bater nicht mehr; bleich, voll Rrampfe faß er ftill da - bie Lehne des Stuhls Inarrte unter feinem Druck - bie Uhrkette wickelte und schnurte er um feine Finger und rif fie ab und flemmte bas Trum wieder um ben wunden Finger und gerbrockelte es - in seinen glafernen Augen ftanden zwei diche fefte falte Tropfen - fein Berg froch leer und entfraftet vor einer naben gräßlichen Todfalte gusammen, die alles mal, wenn eine Freundschaft in unserer Bruft gemordet wird, dem brennenden Grimme baruber vorausgeht. -Ach welchen von uns bauert bie ungluckliche verlaffene

Seele nicht? — Cymann schied getäuscht und hielt biese Ruhe für blose Ruhe, und die crftickte gebrochne Stimme für Ruhrung.

Und in dieser blutigen Lage fand ihn Matthieu, der eben gekommen war, um dem Regierrathe (aus einem Sandbriefchen der Rammerherrin) Biktore Sieg über sie alle, gleichsam mit 24 blasenden Posiillons, zu mele den. Dieser seste nun erst den Eisberg in einen Bulkan um, und machte, daß Flamin in eingesperrtem Grimm gern einen-Welttheil an dem andern zersplittert hatte.

Biktor horte jest einige Tage nichts. Flamin sperrte fich ein. Matthieu besuchte ihn oft, aber nicht des Apothekers haus. Das gekrönte Paar reisete endlich ins St. Luner Bad.

So blich alles bis an den Morgen, wo Biftor vom Apothefer Abschied nahm, um nach Maienthal vor- ben Borhang einer ichweren Szene ju geben. hier fonnte fich ber Upothefer bas Bergnugen nicht verfagen, bem hofmedifus feines zu nehmen , indem er die (mahricheine lich falfche) Botichaft brachte, ber Bofjunter habe ben Rammerberen gefordert wegen bes über Rlotilden ges brochnen Berfprechens. Wenig oder nichts ift an ber Botschaft icon darum, weil ber Apothefer nur fein Gis genlob loshusten und in das Lob Biftore verfleiden wollte, Daß diefer mit fo unendlicher Feinheit feine neulichen Winfe, ben Evangeliften ju untergraben, ju vollfuhren gewußt. Die Binte maren, wie man fich erinnert, Die gwei Borfchlage, ber Liebhaber ber Furftin und ber Chemann Rlotildens ju werden, um ben Furften ju gewinnen und, wie ein Schwein die Rlapperichlange, fo Magen ohne Schaden ju verschlucken. Man muß ber bon einem Wurmftod von Schmerzen angenagten Scele

Biftors pergeben, daß er aufbrauste und mit einem Ange voll tiefster Berachtung Zeuseln anfuhr: "ich weiß nicht, wer verdiente, solche Vorschläge anzuhören — wenu's nicht einer ist, der sie machen kann."

Der Rorrespondent bort traurig und turz mit ben Borten auf: "Abende fam Biftor fpåt und mit geschwoll: nen Augen in Maienthal an, um ju feben, ob am ans bern Tage ber iconfte Lehrer und ber größte Freund vere welte." - Bir tonnen uns alle benten wie die Umarmung eines Geliebten wenige Goritte von feinem Grabe fein mußte. Der Freund, ber uns fein Sterben brobet, greift ichmerghaft unsere Seele an, auch wenn wir es bezweifeln. Bir tonnen uns alle bas naffe Muge benfen , bas Biftor über bie noch blubenbe Statte feines verwelften Rosenfests geworfen. - Bas ihn troftet, ift Die Unmahrscheinlichkeit bes prophezeihten Sterbens, ba Emanuel fich wie fonft befindet, und da ber Gelbstmord noch unmöglicher bei biefem frommen Geiste ift, der ben Selbstmorber icon langft mit bem hummer verglich, ber Die eine Scheere, Die er felber mit ber andern aus Stumpf. finn gerkniricht und kneipt, nicht herauszieht, fondern absprengt, - Doge mir ber Lefer jur Beschreibung bes långsten Lages \*), die ich einsam unter der erhebenden Stille ber Racht machen werbe, ein Berg wie bes In: biers mithringen, bas gleich alten Tempeln ftumm und duntel, aber weit und voll heiliger Bilber ift!

٠.

<sup>\*)</sup> So pannte Emanuel immer ben Johannistag, obwot nicht gang aftronomisch erichtig.

## 38. Hunbposttag.

Die erhabene Bormitternacht — Die felige Rachmitternacht — Der fanfte Abenb.

Deute übergeb' ich Emanuels langften Tag, ber nun erlofchen und abgefühlt unter ben Sagen ber Emigfeit liegt, mit bleichen Abriffen ber Phantafieen ber Menfchen. Meine Band gittert und mein Auge brennt vor Szenen, Die in Leichenschleiern um mich treten und so nabe an mir Die Schleier aufheben. - 3ch foließe mich biefe Racht ein - ich hore nichts als meine Gebanken - ich febe nichts als die Nachtsonnen, die über ben Simmel gies ben - ich vergeffe bie Schwächen und die Rlecken meines Bergens, damit ich den Muth erhalte, mich zu erheben als war ich gut, ale wohnt' ich auf ber Sohe, wo um ben gros Ben Menfchen wie Sternbilder nichts als Gott , Emigfeit und Tugend liegen. Aber ich fage ju benen, bie beffer find - jum fillen großen Bergen, bas feine Pflichten vermehrt, indem es fie erfullt und bas fich beim Bachsthum feines Gemiffens taglich blos mit großern Berdiensten befriedigt - ju ben boben Menfchen, welche die Band bes Todes warm gedruckt haben, Die ibn, wenn er auf Morgenauen herumgeht, friedlich fragen tonnen : "fucheft bu mich beute" - jur lechzenden Scele, Die fich unter bem 3ppreffenbaum fuhlet - gu ben Menfchen mit Ihranen, mit Eraumen, mit Flue geln, ju allen diefen fag' ich : "Bermandte meines Emae

"nucls, ener Bruder streckt nach euch seine hand durch die "fürzeste Nacht aus, ergreifet sie, er will von euch Absuschied nehmen!"

## Die erhabne Bormetternacht.

Biftor ftand aus seinen Traumen, in benen er nichts. als Graber und Trauergerufte fur feinen Freund gefeben hatte, wehmuthig auf; aber er faßte beim Morgengruß geheime Soffnungen, da er ihn ohne Fieber ohne Bes flemmungen, ohne Aenderungen in feinen angeblie chen Lodesmorgen treten fab. 3hm war blos vor dem Gindruck bange, ben die getanfchte Soffnung bes Scheidens auf bas icon halb aus dem irdifchen Boden geriffene und von Erde entblogte Berg bes Geliebten mas Diefer hingegen hielt noch seine Traume den murbe. feft, benen sogar seine nächtlichen, Nahrung gaben; und er fab febnend in bas ungestirnte Blau und berechnete ben langen Weg bis jur molften Rachtftunde, wo aus dem himmel die Sterne und der Tod mit seinem dunkeln unermeglichen Mantel, in dem er une burch fein kaltes Reich trägt, vordringen murben. Gein Berg lag in eie ner fußen Mittagrube, die jum Theil vom forperlichen Ermatten und vom ichonen Tag bertam. Gine innere Windstille, die nirgends so groß und so magisch, ist als in Seelen, an denen Wirbelorfane bin und ber geriffen haben, überbectte fein ganges Befen mit einer febnfuche tigen Wonne, die in andern Augen als feinen in Ebras nentropfen zerfloffen mare.

O Ruhe, du fanftes Wort! — Herbitflor aus Coen! Mondschein des Geiftes! Ruhe der Geele, wann haltst du unfer haupt, daß es nicht klopfe? Ach eh' jenes bleich und biefes farr ift, so kommft du oft und gehft du oft

und nur unten bei dem Schlafe und bei dem Tode bleibest bu, indes oben die Sturme die Menschen mit den großten Flügeln gleich Paradiesvogeln am meissten umherwerfen!

Emanuels Rube, womit er die Gaftrolle bes Lebens bis aufs lette Merkwort ausspielte, womit er alles eine pacte - gurechtstellte - anbefahl - verabschiedete, trieb im gequalten Freunde Thranen und Sturme gufame Sein Berg mar zwar vom Schickfal über einem. fteinigten Weg wind gefchleift, aber bie Entzundungen deffelben fühlte jest ber Gebanke bes Lodes fanft ab; boch fonnt' er es - beim größten Unglauben an Emas nuels Tod - nicht aushalten, es ju boren, wie ihm Emanuel den blinden Julius, dem man diefen Tod verbarg, von weitem mit ben leifen Worten übergab: "hab'. "ihn lieb wie ich, verforge, befchirme den Armen bis du "ihn dem Lord Borion übergeben fannft." Geine bebenben Sande fonnten faum ein Pafet an biefen Lord ans nehmen, bas ihm ber Freund mit gartlichen Augen und mit den Worten reichte : "wenn diefe Siegel gedfinet wer-"den, fo haben meine Gide aufgehort und bu erfahrst-"alles." Denn fein gartes Gemiffen verstattete ihm nurben Inhalt, nicht bas Dafein von Geheimniffengu verbergen. - Es wird uns nicht mundern, da Bif. tors Adern eine Bunde um die andere empfingen, daß er, um nicht burch Wallungen ihr Bluten zu vermehren, den Flotenspieler bat, beute nicht zu spielen; Dufit hattean diefem Zag aber fein gerfloffenes Berg zu viele Gewalt gehabt.

Den Morgen verbrachten fie in Abschiedbesuchenbei alten Steigen, Lauben und Anhohen; aber Emanuelmachte hier nicht die greffe, tobende Gewaltrolle bes funfs-

ten Afte: er fcbing auf einer Erde, wo der Tod grafet, feinen unphilosophischen garmen baruber auf, daß er die Blumen und bie Saaten nicht maben und bas grune Doft nicht gelben werbe feben; fondern mit einem bobern Entzuden, bas fich jenseits bes Erben : Lenzes noch fcb: nere versprach, machte er fich von jeder Blume los, ging er burch jedes Laub : Gewinde und Schatten : Nachtftud hindurch, jog er feine gleichfam in ber Erbe liegende vers flarte Geftalt aus jedem Spiegelteiche und eine liebevollere Aufmertsamfeit auf die Ratur zeigte an, daß er beute Nachts dem naber ju tommen hoffte, ber fie geschaffen. Er versuchte und Biftor vermied von allem biefen gu res "Nur nicht jum lettenmale!" fagte biefer. "Richt? (fagte Emanuel) - Gefchieht nicht alles nur "Einmal und jum lettenmale? - Scheibet uns nicht "ber Berbst und die Zeit fo gut wie ber Sob, von als "lem? - Trennt fich nicht alles von uns, wenn wir "uns auch nicht von ihm trennen? - Die Beit ift "nichts als ein Tob mit fanftern bunnern Sicheln; jede "Minute ift ber Berbft ber vergangnen und die gweite "Belt wird ber Fruhling einer britten fein. - -"Ach wenn ich einmal wieder aus ber Blumenflache eis "ner zweiten weiche, und wenn ich am himmlischen Sters "betag bas Zwielicht von ber Erinnerung zweier Leben "febe - - o in der Bufunft rubt eine Anlage gur un-"endlichen Wonne fo gut wie zur Qual, warum fchauert "der Menfc nur vor diefer?" Bittor bestritt die funftige Erinnerung. "Ohne Erinnerung (fagte Emanuel) "gibt's fein Leben, nur Dasein, feine Jahre, nur Ler "jien - fein 3ch, nur Borftellungen beffelben - Gin "Befen zerfährt in fo viel Millionen Befen als es Bes "danten hat - Erinnerung ift blos Bewußtsein der gegens "wartigen Eriftenz." — Auch ber Dichter philosophiert, wenigstens fur Dichtung und gegen Philosophie. — Bittor dachte: "bu Guter! mir, nicht bir macht' ich diese Eins "wurfe."

Es war gegen Mittag: ber himmel war rein aber fdmul; die Blumen melbeten bas Bufammengieben ber Blise durch ihr Berfchließen an; alle Auen maren Rauch. altare, und Dufte gingen als Propheten ber Gewitters molfen voraus. Mit der phyfifchen Gewittermas teric haufte fich in Bittor die moralifche an - er Dachte daran, daß oft ein beißer Lag den Schwindsuchtigen bas leben nehme; - er verwechselte jumeilen bie Bits terfeit bes Abschieds mit ber Bahricheinlichfeit beffelben; benn ber von ber Luftperfpeftive ber Rurcht betrogne Menfch findet ein Schredenbild befto naher, fe großer es ift; - er weinte, wenn er blos baran bachte, bag er weinen tonnte; aber gleichwol murbe bie Bernunft die Oberhand über die Gefühle behalten haben, batte nicht beibe folgender Bufall betaubt.

In Maienthal wohnte ein Wahnsinniger, ben man blos bas tolle Todtengebein hieß. Aus drei Gründen wurd' er so genannt: erstlich weil er ein Knochenpraparat von Magerheit war; zweitens weil er die sire Idee herum trug, der Tod setze ihm nach und woll' ihn an der linken Hand, die er deswegen verdeckte, ergreisen und wegzies hen; drittens weil er vorgab, er seh' es denen die bald sterben wurden, am Gesichte an, über welche sich alsodann schon die Einschnitte und Abszesse der Berwesung ausbreiteten. In Moris Ersahrungseclenkunde \*) ist ein ahnlicher Mensch beschrieben, der nuch im Stande

<sup>+)</sup> Im gweiten Stud bes 2ten Banbes.

sein soll, die Worposten des Todes und feine zerreihende Sand auf Gesichtern voraus zu sehen, die andern glatt und roth vorkommen, indes er sie mit dem Höllenstein der Berwesung ausgestrichen erblicket. — Dieses Todtenges bein war's, das in der Nacht des 4ten Psingsttages, als Klotilde auf dem Kirchhof war, ausrief: Tod! ich din sehon begraben. — Bistor und Emanuel gingen unter dem Gekäute der zwölsten. Stunde nach Hause und vor einem Hügel vorüber, woran das Todtengebein bestemmt saß; es bohrte sich die linke Hand, wornach der Tod griff, tief unter die Achsel: "brrr! (sagt' er schüttelnd zu Emanuel) "Er hat dich, aber mich nicht! Lauter Moder "hängt an dir runter! Die Augen sind weg! Brr!

Die Worte der Wahnsinnigen sind dem Menschen, der an der Pforte der unsichtbagen Welt horcht, merke murdiger als die des Weisen, so wie er ausmerksamer den Schlafenden als den Wachenden, den Kranken als den Gesunden zuhort. Viktors Blut erstarrte unter dem eistalten Griff in sein warmes Leben, Das tolle Gebein rannte fort, die linke Hand mit der rechten verbauend. Viktor nahm seines Freundes linke, blickte zur warem en Sonne auf, und suchte sich zu verbergen und zu erwärmen und konnte nichts sagen. Unten am tief: blauen himmel ranchten kleine Nebel auf, die Keime eines Abendgewitters; und in der schwülen Luft flog nichts als Gewürm.

Emanuel mar stiller und fast angstlich, aber es war nicht die Bangigfeit der Furcht, sondern jene Bangigfeit der Erwartung, mit der wir allemal auf die Falten und Bewegungen des Worhangs großer Senen blicken. Die stechende Sonne erhielt das Paar zu hause. Dem vom schwulen Dunstfreis gedrückten Emanuel wurde, fast der lehte, Nachmittag, zu lange. Aber fein Fremed, fas in bie fem Dunftgewolbe immer ein moderndes Angesicht hangen , daß sich in das geliebte frische einzuarbeiten schien und immer hort' er das tolle Sodtengebein in seine Ohren sagen: "seine Augen sind 'raus!"

In der fcmilen Stille, wo die Conne die Minige gange bes Donners genb und lud, und mo bie zwei Freunde por ben Ohren bes blinden Julius nur mit Blife fen von der heutigen Bufunft reben burften, ftand gee gen 4. Uhr ein fachelnder Abendwind auf, der alle hans gende Flügel und Saupter erfrischte. Emanuel ließ diefe fuhlen Wogen berein, die einwiegend und bernhigend uber bie gebuckten Blumen am Fenfter liefen und an ben Schmankenden Falten ber Borbange niederfloffen und verirrt durch das buftende Laubwerk bes Zimmers platschere ten. Da fam eine unendliche Stille, eine auflofende Monne, ein unaussprechliches Gehnen in Emanuels Berg. Seine Rindheitfreuden - die Buge feiner Mutter - die Bilder indischer Gefilde - alle geliebte verstäubte, Ges ftalten - ber gange gleitende. Widerschein bes Jugende morgens floß vor ihm glimmend vorüber - eine wehmus thige Gehnsucht nach feinem Baterland, nach feinen ges ftorbnen Menschen, behnte feinen Bufen mit fußen Be-Flemmungen aus. Diefes immergrune Palmenlaub ber Jugenderinnerung legte er als fuhlendes Kraut um feine und horions Stirne und ben gangen erften Rreis feines Dafeins trug er aus dem indifchen Eden in biefes enge Gehaufe vor feine zwei letten Geliebten berüber. Aber da er so die Asche ber Freuden Donire auf dem Altar der Abendsonne aufhäufte — da er so am Ausgane ge über alle hintereinander liegende elpfifche Felder feines Lebens hinuberfah — da vor ihm die ganze Erde und das

ŀ

5

Leben, mit Morgenthau und Morgenroth überzogen, sich in ben bammernben Spielplas bes Menschen verwandelten: Jo war er seiner Ruhrung und feines zerschmolznen herz zens nicht mehr machtig, sonbern im seligen Bittern, im bebenben Dant gegen ben Ewigen bat er ben Blinben, die Fidte zu nehmen und ihm bas Lieb ber Entzut. In ng, bas er sich ullemal am Morgen bes neuen Jahrs und seines Geburttages spieten ließ, als Scho bes austde nenben Lebens nachzusenben.

Julius nahm die Flote. Horion gling hinaus unster einen lant raufchenben Baum und fah in die tiefere Abendfonne. Emanuel stellte fich am webenden Fenster bem Purpurstrom bes Abendlichtes entgegen und bas Lied ber Entzuchung fing an und floß in Stromen in sein herz und um die eingefuntne Sonne.

Und da die Spharenlaute von der Sonne auszumale . fen ichienen, die in der Abendrothe wie ein Schwan, in Melodicen aufgelofet in Goldrauch und in Freudenthan por Gott aus Entzuden ftarb - und ba vor Emanuel alle Blumen, womit bie ewige Gate unfer Berg bebedt, und alle Wonnegefilde, durch die ihre fanfte Sand ben ungewiffen Menfchen führt, wie Engel vorüberflogen und da er die funftigen himmel naber rucen fah, in die ber Beg bes Lebens geht - und ba er fah diefe unende lichen Arme alle munde Bergen beden, über alle Jahrtans fende reichen, alle Belten tragen und ihn, ihn fleinen Erbensohn boch auch: o ba fonnte er unmöglich bas volle Berg mehr halten, es brach ihm vor Dant und aus feis nen Augen fielen wieder die erften - Thranen nach fangen langen Jahren. Diefe beilige Eropfen vermifchte et nicht; in ihnen zerlief die Abendrothe in ein loberndes Meer : Die Fibte verhallete ; Bittor fand bie fchimmernden

Augen noch; Emanuel sagte: o sieh', ich weine vor Freude über meinen Schopfer. — Dann gab es uns ter ben erhobnen Menschen, an dieser heiligen Stätte keine Worte mehr — der Tod hatte seine Gestalt verlos ren — eine erhabne Trauer betäubte die Schmerzen der Trennung — die Sonne, mit Erde bedeckt, berührte mit ihren aufgerichteten Stralen den Himmel und die Nacht und den Boden der Wolken — die Erde schims merte magisch wie eine Traumlandschaft, und doch war es leicht aus ihr zu weichen, denn den Himmel bedeckten die andern Traumlandschaften.

Die Erben ber Macht (Die Planeten) traten icon auf, die Sonnen ber Racht (die Firfferne) gingen ichon nach ihnen hervor, ber Mond hatte icon bas fubbftliche Bewitter um fich gehult: als Emanuel fah, bag es Beit fei, die Stenen des Thals ju endigen und auf fein Tabor ju geben, um dem Tod bas Flugelffeid feiner Geelegn geben. Stockend bat er feinen Biftor ein wenig voraus ju ges hen , damit er nicht bas Trennen vom Blinden fabe und fich etwan durch eine Theilnahme verriethe; benn bei bem Blinden hatte Bittor die Reise in die andre Welt nur für eine auf diefer ausgegeben. Er ftellte fich unglucklich binaus vor die verstummten ichwulen Gefilbe, in benen einmal die Paradieses Strome feiner Liebe gegangen maren, auf benen er einmal an Rlotilbens Geite ichos nere Abende gesehen hatte; auf der Erde mar Lodtenstille wie in einer Rirche Nachts, blos ben himmel umbraus fete ein auf die Erde geframmtes Bleigewolf und ber Sob fchien von Bolte ju Bolte ju gehen, und fie jur Schlacht su ordnen.

ţ

ţ

ţ

ţ

Ś

ľ

Ŷ

t

Endlich hort' er Julius Beinen. Emanuel floh beraus, aber in feinen Augen hingen fcwerere Tropfen 10. Bant.

als seine vorigen waren. Und da der verlassene Blinde sein dunkles Haupt unter der Hausthur von seinen Freunsben wegdrehte, entweder weil er ihren Weg nicht wußte oder weil er horchen wollte, welchen sie nahmen, so konnte Wiktor dem Gebeugten, der in einer doppelten Nacht wohnte, kaum vor inniger Wehmuth zurück rufen: er komme nach Zwölf Uhr wieder.

In dem kahlen Abendgruß "gute Nacht, schlaft wohl" ben Emanuel gab und bekam, war mehr Thranenstoff als in ganzen Elegieen und Abschiedreden: so sehr find die Borte nur die Inschriften auf unsern Stunden und die Ripjenstimmen und die Bezifferung unserer Grundnoten.

. Sobald Emanuel vor den Nachthimmel, vor den daran angeketteten Orkan und vor feinen Todtenberg trat: fo hoben Engel feine erweichte Seele wieder - er fah den Tod vom himmel fteigen und auf seinem Grabe ben Freiheitbaum aufrichten - er fab die freundlichen Sterne naber tommen und es waren die himmlischen Augen feiner Freunde und aller feligen Wefen. durfte feine dichterischen Soffnungen durch feine Grunde ftoren; vielmehr murd' er felber von Stunde ju Stunde tiefer in den Glauben an seinen Tod hineingezogen; mes nigstens fürchtete er, bag ber beutige Entzuckung : Sturm Die murbe Bohnung diefes ichonen Bergens und feiner Seufzer gertrennen und daß ber Tod fo lange um die eble Seele schleichen murbe, bis er fie an ihren Flugeln, wenn fie in Wonne fich aufrichtete, vom Leben pflucken tonnte, wie Rinder den Schmetterling fo lang umgeben, bis er auf feiner Blume bie Schwingen, an einander gefaltet, in die rauberischen Finger erhebt.

Emanuel verschob burch Umwege bas Erfteigen bes Berges, um feinen gebrochnen Freund, beffen Augen nicht

mehr trocken wurden, von einer Sonne in die ander zu heben, damit er in dieser hohen Stellung aus Lichtern, herunterblicke auf diese Schattenerde und darauf den der freundeten Leichnam vor Kleinheit kaum bemerkta. "Dare, "um (sagt' er) wird ja diese Erde alle Tage nerfinstert, "wie Käsiche der Wögel, damit wir im Dunkeln leichter, "die höheren Melodieen fassen. Sedanken, die der Tag "zu einem dunkeln Nauch und Nedel macht, stehen in "der Nacht als Flammen und Lichter um und, wie die "Säule, die über dem Besur schwebt, am Tagk eine "Wolkensäule scheint und in der Nacht eine Feuersäule "isti." Biktor merkte die Absicht, zu träsun, und wurde desso untnösslicher und schwieg immer.

Sie gingen nicht an Der Seite best Benges jur Erquers birte hinauf, fondern an feinem laugfam aufsteigenden Ruden. Gie überfaben bas Theater ber Macht, aber welches der Mond und das Gewitter verhüllet berauf. ructen. Emanuel fand, fift und fante: un blick bipauf "und sich die ewig funtelnden Morgenauen, die um bent "Thron des Ewigen liegen! — Satte aus dem Simmel "nie ein Stern geschienen, nur dann murbe fich ber "Mensch angstlich in den letten Schlaf, auf einer wie ein Leichengewolbe überBauten dunkeln Erde ohne Deffe "nung legen." Bor ben Mugen, Die fich an Sonnen hefteten, ichweiften blinkende Johanniswurmchen und eine Fledermaus gifchte nach einem grauen Rachtschmete terling - brei Johannisfeuer, vom Aberglauben angefcurt, zogen drei ferne Bugel aus der Racht - alles! Leben fcblief unter feinem Blatt, unter feinem 3meig, naber an feiner Mutter und in ben herumgefreueten Traumen maren Gemitter - Fische taumelten wie Leie! den auf der Wafferflache als Borboten des Donners.

Ploblich fing Emanuel mit einer unpaffenden nicht genug bezwungnen Stimme an : "wahrlich wir murben .. gefaßter neben bem Genius ftehen, ber die letten "Schlummerforner auf die Augen unfrer Lieben fallen "läßt, wenn fie nachher nicht in Rirchengewollben, in "Rirchhofen, fondern auf Muen ausschliefen, unter bem "himmel, ober als Mumien in Bimmern. . . . "mein Geliebter (fie horten fcon bas Behen ber Trauers "birte) herriche alfe über beine Phantafie; bu wirft neben "der Birte meine Ruhehohle offen feben - ich habe fie "feit vier Bochen mit Blumen ausgefaet und überfleibet, "bie jest meiftens bluben - bu legft mich morgen ohne "alles andre fo in meinem Ochlaffleide unter bie "Blumen - und bed' es morgen jn - gib aber nicht, "bu Guter, meinem fleinen Blumenftud folche harte Ras "men wie andre Menschen - morgen sag' ich; beute "geh fogleich heim zu bein em Julius, wenn ich . . . . . " (gestorben bin, wollt' er fagen, tonnt' abet die weiche Umschreibung vor Ruhrung nicht finden.) -

Ach das gebrochne Auge riß Horion mit einem Seufzer heraus aus der kalten offnen Grotte feines Geliebten und er konnte nicht hinabsehn zu dem Blumenflor darin. Er schluchzete laut und sah aus Thränen zergangen, in Emanuels Angesicht, um zu sehen ob er lebe oder sterbe. Zwei Johanniswurmchen durchkreuzten einander in glimmendem Bogen über dem Grabe, sie senkten sich daneben hin und löschten aus, denn ihr Licht vergeht mit ihrer Bewegung.

In Biktors Wunden griff jest der Donner mit feie nem erften Schlag — ben dillichen Horizont beckte ein zerfließender Blis und die Flamme sief über die Alpens

gebirge — die Gewitterstange auf dem Pulverthurm schimmerte, seine Gewittersturmer erklangen, die Irre wische spielten um den Thurm und mitten in der Luft ruckte ein schwebender Lichtpunkt fürchterlich auf ihn zu.

In Maienthal wurde elf Uhr ausgerufen — um zwölf Uhr glaubte Emanuel dahin zu sein. — Endlich siel Emanuel, selber vom fremden Kummer übermannt, an seinen Freund, und sagte: "was hast du mir noch zu "sagen, mein Geliebter, mein unaussprechlich theurer "Freund? — meine Stunden sind dahin — unser Lebes "wohl kommt — sage deines und store dann mein Sters "ben nicht. — Sei still, wenn der Tod den Berg herauf "steigt, und jammere nicht nach, wenn er mich erhebt. "— Was hast du mir noch zu sagen, mein ewig Ges "liebter?" — "Richts mehr, du Engel des Himmels! "ich kann auch nicht" sagte der verblutete Mensch, und legte das gedrückte Haupt mit Thränenströmen auf Emas nuels Schulter.

"Nun so brich bein herz von meinem ab und lebe "wohl — sei glucklich, sei gut, sei groß — ich habe bich "sehr geliebt, ich werde dich noch einmal lieben und dann "unendlich — Guter! Treuer! Sterblicher wie ich! Uns "sterblicher wie ich!"

Die Gewittersturmer lauteten heftiger — ber schwes bende Lichtpunkt trat an den Pulverthurm — alle einges hüllten Bolfen Bultone tobten neben einander und wars fen ihre Flammen zusammen, und die Donner gingen wie Sturmgloden zwischen ihnen — die beiden Menschen lagen an einander dicht, stumm, keuchend, drückend, zitternd vor dem letten Wort.

"O fprich noch einmal, mein Horion, und nimm "Abschied von deinem Freund — sage nur zu mir: Ruhe "wohl! und laß den Sterbenden."

Horion sagte: "Ruhe wohl!" und ließ ihn. Seine Thranen horten auf und seine Seufzer verstummten. Der Donner schwieg. fürchterlich. Die Natur ordnete stumm ihr Chaos im Gewitter. Rein Blis schimmerte durch das Trauergeruste am himmel. Blos das Todetengeläute der Gewitterstürmer sprach noch fort und der Lichtpunkt rucke noch fort.

Unter ber weiten Stille lag der Schlaf, die Traume und eines Freundes troftloses Berg.

In dieser Emigfeitstille trat Emanuel ohne eine fremde Sand an die hohe Pforte, die schwarz hinaufsteigt über die Zeit.

Die Stille ist die Sprache der Geisterwelt, der Sternenhimmel ihr Sprachgitter — aber hinter dem Sternengitter erschien jest kein Geift, und Gott nicht.

Es fam die Minute wo der Mensch seinen Korper ansieht und dann sein Ich, und dann schaudert. — Das Ich steht allein neben seinem Schatten — ein Schaums globus von Wesen zittert, kniftert und wird niedriger, und man hort die Blaschen verschwinden und ift eines.

Emanuel schauete hinein in die Ewigkeit, fie fah wie eine lange Nacht aus.

Er fah um fich, ob er feinen Schatten werfe, - ein Schatten wirft keinen Schatten.

'' Ach ein Stummer legt ben Menfthen in die Biege, bin Stummer bruckt ihn in's Grab. ..... Wenn er eine Freude hat, fieht es aus, als lachte vin Schlafender — wenn er jammert und weint, fieht es wie das Beinen

im Schlafe. — Bir bliden alle zum himmel auf und bitten um Eroft; aber broben im unendlichen Blau ift feine Stimme fur unfer herz — nichts erscheint, inichts troftet uns, nichts antwortet uns. —

Und fo fterben wir . . . .

- O Allgutiger! wir fterben froher; allein ber arme Emanuel tampfte in der ftillen Finfterniß mit grimmigen Bedanken, die er fo lange nicht gefeben hatte und die nach feinem erbleichenden Angesicht frallten. Larven rennen davon, wenn ein freundliches Bruderangeficht vor bich tritt und bich umarmt. - Sorion rich? tete fich auf und ermarmte ben Gebengten durch einen stummen Abschied wieder. Gin Sturmwind fturgte fich aus dem flaren Weften in die ftumme arbeitende Solle, und jagte alle Blige und alle Donner heraus. da flog aus dem zuruckgewehten Gewolfe der lichte Mond wie ein Engel des Priedens in das unbesudelte Blaue heraus - ba unterschied fich im Lichte Emas nuel von feinem Schatten - ba beschien ber Mond einen Regenbogen aus blaffen Farbentdrnern, der in Suboften (ber Pforte nach Oftindien) burth bie bunflen Flutfaulen brang und fich uber bie Alpen bog - ba fah Emanuel die vorige himmelleiter wieder uber die Erdennacht gelehnt - da fam die Entzuckung ohne Dag und er rief mit ausgebreiteten Armen: "ach bort "in Morgen, in Morgen, über die Strafe nach dem Bas "ter land, da fchimmert der Triumphogen, da bffnet fich "bie Chrenpforte, da gieben die Sterbenden hindurch" . . .

Und da es jest zwolf Uhr fclug: so breitete er feine Sande verzuckt gegen ben himmel, der blau war über bem Berge, und gegen ben Mond, ber heiter neben bem Gewitter rubte, und rief brechend mit feligen Thranen:

"Sabe Dant, Ewiger, fur mein erftes Leben, fur alle "meine Freuden, fur diese schone Erde." —

Um Maienthal zogen Julius Flotentone, und er fah auf die Erde nieder.

"Und bleibe du gesconet, du gute Erde, du gutes "Mutterland, blubet ihr Gesilde Hindostans, lebe mohl, "du schimmerndes Maienthal mit deinen Blumen und "mit deinen Menschen — und ihr Brüder alle kommt "mir nach einem langen Lächeln selig nach. Jest, o Ewls"ger, nimm mich hinauf und troste die zwei Bleis"benden."

Die Todesengel ftanden auf allen Wolfen, und zogen ihre bligenden Schwerdter aus den Nachten — ein Donener schlug hinter dem andern, wie wenn aufgeworfen wurde eine Gefängnißthur des Erdenlebens nach der andern.

Der schreckliche Lichtpunkt hatte sich verkrochen aus ber Mitte ber Luft in den Pulverthurm.

Die Theesstunde war schon vorüber und doch das les ben noch nicht.

Emanuel zitterte sehnend und bange, weil er noch tein Sterben fühlte — bewegte die Sande, als wenn er sie jemand geben wollte — starrte in die Blige, als wenn er sie auf sich ziehen wollte . . . .

"Sod! fasse mich, rief er außer sich — ihr gestorb: "nen Freunde! o Bater! o Mutter! brecht ab mein herz, "nehmet mich — ich kann, ich kann nicht mehr le: "ben." — —

Da fuhr in's Gewitter eine lobernde raffelnde Belts tugel hinauf, und der Pulverthurm zerschoß wie eine auseinandergesprengte Holle. —

Der Knall warf den flammenden Emanuel erblaßt in sein Blumengrab; der ganze donnernde Often zitterte; der Mond und der Regenbogen wurden zugehullt . . . .

## Die felige Nachmitternacht.

Biktor regte, sinnlos darniedergeworfen, endlich den Arm und tastete damit an das kalte Angesicht, aus dem heute das tolle Todtengebein diese Nacht gelesen hatte und das aus dem Grabe ragte gen himmel gekehrt. Er warf sich darüber und drückte seins an das bleiche. Eh' noch seine Thränen durch den harten Schmerz sich durchz gerissen hatten: trugen die Wolken ihre Sturmfässer und ihre Leichenfackeln zurück, und durchsichtige Schaumflotzken überstossen weichend den Mond und senkten sich endslich über das ganze Thal und über das stille Paar in taus send warmen Tropsen nieder, die den Menschen so leicht an seine erinnern. Der von Einem der drei Engländer ausgesprengte Pulverthurm hatte das Seetressen der brens nenden Wolken zertrennt.

Das zerflucte Gewitter hatte sich in kleinen Bolsten herumgezogen und ftand über ber Mitternachtrothe in Nordosten, als die kalte Betäubung die beiden Mensichen zusammen heftete; endlich kam von oben herab eine heiße hand zwischen ihre Angesichter und eine furchtsame Stimme fragte: "schlafet ihr?"

"D Julius, (sagte Horion) komm in's Grab, bein "Emanuel ift geftorben" . . . .

Ich mag die grausamen Minuten nicht gablen, die zwei Unglückliche liegen ließen mit dem Stachelgurtel des Jammers an einen Erblaften gebunden. Aber schonere kamen, die vorher jedes Wolkchen aus dem himmel drückten und den angelaufnen Mond abwischten und dann die

heißen Augen bffneten vor der gereinigten abgefühlten Silbernacht.

"Ich ist er wol nur ohnmachtig" fagte Biftor febr Sic richteten fich feufzend auf. Gie zogen mube den Gelichten aus dem Grabe. Sie wollten ,ihn in feine Wohnung heruntertragen, um da die Gonnenwende diefer ichonen Seele wie der Johannissonne wie: der zu erzwingen. Mit den dunnen Rraften, die ihnen ber Gram noch übrig gelassen, und mit dem wenigen Licht, bas noch in zwei naffe Augen fam, rangen fie fich mit dem gerknickten Engel, indeß zwei arbeitende Schat: ten neben ihnen furchterlich einen britten im Schimmer trugen, vom Berge in die Biefen herunter. Bier ging Wiftor allein ins Dorf, um vielleicht einen troftlichern als einen Leichenwagen zu beforgen. Der Blinde hielt fich an einen Birkenbaum, Emanuel fchlief wie Die an: dern Blumen, und auf ihnen, vor dem Monde . . . Aber Julius borte ploglich ben Tobten reden und ihn burch bas Gras ftreifen; und er rannte von Entfegen verfolget, davon . .

— Genius der Traume! ber du durch den neblichen Schlaf der Sterblichen trittst und vor der einsamen in einen Leichnam gesperrten Seele die glucklichen Inseln der Kindheit herauf ziehest, o der du darin unsern verwesten Freunden wieder Wangenblute gibst und unserm armen wahnsinnigen Herzen vergangne himmel zeigkt und Eden: Widerschein und rinnende Auen auf Wolken! — Magischer Genius! tritt in diese heilige Nacht vor einen Menschen, der nicht schläft, und wende deinen ub errst orten Spiegel auf mein offnes Auge, damit ich dar rin die elysische Lichtwelt, die mit unserm Erdschate

ten kampfet, in der doppelten Berfinsterung als eine blasse Luna sehe \*) und male! — —

Die entzuckte Stimme des Toden ricf: "sei gegrüßet, "du stilles Einstum! o du schimmerndes Land der Nuhc.! "nimm den neuen Schatten auf — ach wie glimmst du "sanft. — wie wehest du sanft — wie ruhest du sanft. . . .

Emanuels Augen maren aufgegangen; aber in feis nem Wehlen brannte ber elpfische Wahnfinn, er fei geftorben und ermache in der zweiten Welt. O du Ueber: feliger! dich umfing ja auch ein blinkendes Eben - ach diefes Schimmern, diefes Beben, Diefes Duften, die: ses Ruben mar ju schon fur eine Erde. Der Mond überwehte mit Gilberfaben wie mit fliegendem Sommer: gespinnfte das Nacht : Grun - von Blatt ju Blatt, von Baumen ju Banmen reichte die Funtendece bes überftralten Regens - uber allen Waffern mantten fim: mernde Rebelbante - ein leifes Wehen warf tropfende Edelsteine von den 3meigen in die Gilberfluffe - Die Boume und die Berge fliegen wie Riefen in die Rachtber ewige himmel fant über ben fallenden Runten , über den eilenden Duften, uber ben fpielenden Blattern, er allein unveranderlich, mit festen Sonnen, mit dem ewigen Weltenbogen, groß, fuhl, licht und blau. -So glimmte, so buftete, fo lifpelte, fo zauberte niemals cin Thal . .

Emanucl umarmte den funkelnden Boden und 'rief aus der brennenden, der Wanne erliegenden stockenden Brust: "ach ist es denn wahr? halt' ich dich wirklich, "mein Baterland? — Ja, in solchen Gefilden der

<sup>\*)</sup> Die Sonne wird in ihrer Verfinsterung burch ben Monb von uns im beflorten Spiegel angeschaut.

"Ruhe werden die Wunden geheilt, die Thranen gestillt, "teine Seufzer gefodert, keine Sunden begangen, da "zersließet ja das kleine Menschenherz vor zu voller Wonne "und erschafft sich wieder, um wieder zu zersließen . . . . "So hab' ich dich langst gedacht, seliges, magisches, "blendendes Land, das an meine Erde granzt . . . D! "liebe Erde, wo bist du wol?"

Er hob das trunkne Auge in den mit Sternen bez thaueten himmel und sah den erniedrigten Mond gelb und matt in Suden hangen; diesen hielt er für die Erde, aus der ihn der Tod in dieses Stysium getragen habe. hier zerging seine Stimme in Ruhrung über den geliebz ten ersten Garten seines Lebens und er redete die oben über die Sterne fliehende Erde an:

"Augel der Thranen! Wohnung der Traume! Land "voll Schatten und Flecken! — Ach auf deinen breiten "Schattenstecken") werden jest die guten Menschen bes "ben und untersinken! . . . Ein Ring aus Nebeln \*\*) "umkreiset dich, und sie sehen das Elysium nicht . . . . "Ach wie still trägst du durch den seligen stillen himmel "dein Schlachtgeschrei — deine Sturme — deine Gräs "ber; deine Dunstkugel schließet wie ein Sarg alle Rlags "stimmen um dich ein und du rinnest mit überdeckten "Gebeugten blos als eine blasse stille Rugel über das "Elysium hinüber! . . .

"— Ach ihr Theuern, mein Horion! mein Julius! "ihr feid noch droben im Gewitter, ihr dectt meinen "Leichnam zu, ihr blickt weinend gen himmel und konnt

<sup>\*)</sup> Unfre Erbmeere feben in ber Ferne wie die Flecken bes Manbes aus.

<sup>\*\*)</sup> Der Mondhof.

"das Cipsium nicht sehen . . . O! daß ihr das nasse "Gewolf des Lebens schon durch waret — aber vielleicht "hab' ich schon lange geschlasen und gewacht, vielleicht "geht die Zeit auf der Erde anders als in der Ewigkeit — "Ach daß ihr hernieder kamet in die stillen Gesilde!" Er sah im magischen vergrößernden Schimmer zwei Gestalzten gehen. "O wer ists?" rief er entgegensliegend. "O Bater! o Mutter! seid ihr hier?" — Aber da er näher kam: sank er in vier andre Arme und stammelte: "selig, selig sind wir jest, mein Horion! mein Julius!" — Endlich sagt' er: "wo sind meine Eltern und meine "Brüder und Klötilde und die drei Braminen? Wissen "sie nicht, daß ihr Dah ore in Elysium ist?"

Biftor fah troftlos bem mahnfinnigen Entzuden feis nes Geliebten ju und fagte weber Ja noch Rein. Dies fer ichauete himmlifch lachelnd und liebe , ftromend in Julius Angeficht und fagte: "blick mich an, bu haft "mich auf der Erde nicht gefehen." - "Du weißt ja, "daß ich blind bin , mein Emanuel!" fagte der Blinde. Sier fioh ber Bahnfinnige mit wegzuckenden Augen und mit einem Seufzer gegen ben Mond von ben Freunden hinmeg und fagte leife ju fich: "die zwei Gestalten find "nur Schattentraume aus ber Erbe - ich will fie nicht "anfehen, damit fie zerfliegen. - Go reichet alfo ber "Schatten : und ber' Traumkummer ber Erbe bis in's "Eben heruber. 3ch bin wol noch im Todtentraum, "denn die Gegend hier fieht wie die Gegenden in meinen "Lebenstraumen aus - ober ift diefes nur der Borhof "des himmels, weil ich meine Eltern nicht finde" . . . . Er fab gegen bie boben Sterne: "wo fteh ich jest unter "euch? Neue himmel liegen an neuen himmein. - -"Ach fehnet man fich hier benn auch?"

Er seuszete, und munderte sich, daß er seuszete. Er lehnte sich an den perlenden Blumenhügel, gekehrt mit dem Rucken gegen die geliebten Schatten, und mit den Augen gegen das anglimmende Morgenroth und suchte und träumte — aber endlich deckte die Morgenkühle die suchenden, geblendeten, beennenden Angen, die heute best auf Schreckgestalten bald in Bonnemeere gefallen waren, mit leisem Schlummer und mit ähnlichen Tränmen zu . . . "Ruhe sanft, du müder Rensch!" sogte sein Freund; aber der Schläfer erglühte mit dem Horizont und der alte Wahnsinn spielte, in ihm weiter . . .

tin Traum und der Morgen legten für ihn ein noch höheres Elvstum an.

Ihm traumte, Gott warde von einem Sonnentheone fteigen und in Gestalt eines unfichtbaran unendlichen Zesphore Behens über das Elnfinm gehan.

Der erfte Morgen des Sommers haufte um ihn den Brautschmuck der Erde - ge durchzog die Gefilde mit Perlenbanken von Than, und warf über die mublenden Bache bas Bitter ; und Glanzgold den herabgeschwom: menen Morgenroths und legte ben Bufden das Armges schmeide von brennenden Tropfen an. -- Aber erst als er alle Blumen auseinander gespalten --- alle freudige zitternde Bogel in ben Glanzhimmel gestreugt - in alle Gipfel Singkimmen gehüllt - als er ben verwelften Mond unter die Erde verfenft und die Sanne wie einen Götterthron über aufgeblübte Bolfenfrange aufgerichtet und über alle Garten und um alle Balber in einander gewundne Regenbogen von Thau gehangen hatte - und als der Gelige traument frammelte : "Allgutiger, All-"gutiger, erscheine im Elysium!" - Da weckte ibn ber langfam fliegende Morgenwind und führte ihn in die tausendkimmigen Jubelchore ber Schopfung hinein, und ließ ihn erblindend in's brausende flammende Elysium taumeln.

- D siehe! jego überstoß ein unermestiches Athmen fühlend, regend, lispelnd bas ganze entbrannte Paradick und die kleinen Blumen bogen sich schweigend nieder und die grunen Aehren walleten fäuselnd zusammen und die erhabnen Baume zitterten und brauften aber nur die große Brust des Menschen trank den unendlichen Athem in Strömen ein und Emanuels Herz zerstoß eh'es sagen konnte: "Das bist du, Alliebender!"
- .— Du, der bu mich hier liefest, leugne Gott nicht, wenn bu in den Morgen trittst oder unter den Sternenshimmel, oder wenn du gludlich bift!—
  - Aber, ungludlicher Emanuel!
- Du sahest fünf spielenden Trauermanteln zu und hiele test die schönen Schmetterlinge für selige Psychen. Du hörtest hinter deinem hügel in die Erde hauen, als masche man ein Grab. Du sahest deinen guten Blinden an und sagtest doch: "Schatten! weiche.... Fürchte "dich vor Gott, der vorüberging, und verschwinde!" Uber du sagtest vorher noch etwas, was ich heute nicht enthüle
  - Mein Berg gittert vor der funftigen Beile! -

Heulend vor Schmerz, grinzend vor freudiger Wuth sprang bas tolle Todtengebein in die selige Sbene hinter dem Sugel hervor, und trug in seiner Nechten eine abs gehauene blutige Hand und schüttelte aus dem Stumpfe, dem sein Wahnsinn sie abgehacket hatte, rieselnde Blutz bogen und druckte mit dem rechten Arme ein Grabscheit an sich, um die Hand zu begraben und schrie jubelnd und greinend: ", der Tod erschnappte mich daran, ich hab' sie

"aber abgezwieft — und wenn er das Grab der Faust sieht, "ist er so dumm und benkt, ich lieg' drinn . . Ach! Du "da! Leg dich doch in den Sarg zu Bett'; er hat dir "die Augen ausgebohrt und das Maul mit Moder bes "klebt . . . . . . Brr!"

"D Allgutiger, bu haft mit verdammt!" stammelte Emanuel; aus seiner zermalmten Lunge riß sich das ges jagte Blut und der Trostlose schwankte sterbend auf die vollgebluteten Blumen seines verlornen himmels nies der . . . .

So nimmt ein Sag dem andern den himmel, und eh' der beraubte Mensch dort in das lette Paradies einstritt, hat er hier zu viele verloren! — Ach eine von Bunden gedfinete Bruft tragen wir in jede Frühlingluft bieses Lebens und in den Aether des zweiten; und sie muß erst zugeschlossen werden, eh' sie sich fullen kann!...

## Der fanfte Abend.

Gegen Mittag macht' er die muden Augen auf, aber bloß um sie in's Grab fallen zu lassen, das der Tod nes ben ihm unter seinem Schlase aufgeschlossen hatte. Jes doch der eine Wahnsinnige war der Arzneigott des ans dern gewesen; sein Traum vom Elysium war ausgeträumt, kurz vorher, eh' er erfüllet zu werden schien, und er war wieder vernünstig. Viktor sah aus allen Zeichen, daß wenigstens gegen Sonnenuntergang der Tod mit seis nem Obstpflücker diese weiße Frucht von ihrem Gipsel brechen werde; aber er sah es ruhiger als gestern. Da er schon die Proberolle der Trostosigseit gemacht hatte, so sägten die Wertzeuge des Grams keinen neuen Riß in's Herz, sondern gingen pur im alten blutig hin und her. Wer einen im Sarg Erwachten nach Jahren zum

zweitenmal hinein tragt, trauert schwerlich so heftig wie das erstemal.

Mit welchen veranderten Augen erwachte Emanuel in ber Abendstunde, wo er gestern die ersten Thranen vor Freude vergoffen hatte! Seine Seele hatte wie der traus rige Baum von Goa, am Tage bas nachtliche Gebrange von Bluten fallen laffen; feinem erfalteten Saupte fehrte Die Erde nicht mehr die Auen : Seite ber Dichtfunft gu, fondern die lichte der falten Bernunft. Er geftand jest, daß er die edlern Theile feines innern Menfchen auf Ros ften der niedern vollblutig gemacht - daß feine Todes, hoffnung ju groß gemefen mie feine bichterischen Flugels febern - bag er die Erbe nicht aus ber Erbe, fonbern ju fehr aus bem Jupiter betrachtet, auf beffen Sterns warte fie ju einem Reuerfunken einkriechen mußte und daß er alfo die Erde verloren, ohne doch den Jupiter bas für zu bekommen. Bergeblich widersprach ihm Biftor mit bem mahren Gage, daß der hohere Menfch gleich ben Malern mit Bafferfarben, allezeit fein Lebensftuck mit dem hintergrunde und mit dem himmel anfange, welchen Delmaler und niedere Menfchen jus lett machen; feine Antwort mar die Rlage, daß er leider nicht fortgemalet bis jum Borgrunde. Endlich marf er fich auch vor, daß er ju viele Umftande bei einer fo fleis nen Trennung gemacht, als der Tod wenigstens fur den, der gehe, fei, da die andern Trennungen auf der Erde boch langer, herber und doppelfeitig maren.

Sie kamen badurch auf die Erkennungen jenfeits diefes Theaters. Biktor fagte, er konne Bermuthun, gen über die Erde hinaus nicht so verschreien wie mancher Beise; denn wir mußten doch über die Erde hinaus vermuthen, und denten, wir mochten bejahen oder ver: "Ohne die Fortbauer ber Erinnerung (fagte er) "ift mir die Fortdauer meines 3ch fo viel wie die eines "fremden, b. h. keine; so bald ich mein jesiges Ich ver-"geffe, fo tonnte ja jedes fremde ftatt meiner unfterblich Auch folgt ber Untergang meiner Erinnerung "nicht aus der irdischen Abhangigfeit von meinem Rorper; "benn bicfe Abhangigfeit haben alle geiftige Rrafte mit "ihr gemein, und es mußte bann aus biefer Abhangigs .. feit auch der Untergang ber andern folgen; und mas "bliebe denn noch jur Unfterblichfeit übrig?" - Emas nuel fagte: der Gedante ber Wiederertennung, fo viel er auch Sinnliches vorausfege, fei fo fuß und hinreißend, bag wenn fich die Menschen gewiß bavon machen fonne ten, feiner eine Stunde hier murbe gogern wollen, befonbers wenn man ben himmel : Bebanten ausmalte, alle große und edle Menfchen auf einmal zu finden. "36 "habe mir oft (fagt' er) "die kunftige Erinnerung nach "Aehnlichkeit der jegigen ausgebildet, und mußte immer "vor Entzudung aufhoren, wenn ich mir bachte, wie in "jener Erinnerung die Erde zu einer dunfeln Morgene "Aue und unfer leben ju einem weit entruckten mit Mond: "ichein erhellten Tag eingehen werde. — D wenn wir "ichon vor dem Bilbe einiger Rinderjahre zerfließen, wie "fanft wird und einmal das Bild aller Rinderiabre "anbliden." - Biftor mehrte diefe todtlichen Entzudun: gen ab, und nachdem er jum Uebergange gefagt, ..ein e "Berbindung muß in jedem Fall diefe Erde mit der zwei: "ten haben," fam er auf etwas anders, bas ihm in bie: fer Dacht fo aufgefallen mar

Ich verhull' es heute noch mas Bittor fragte und was Emanuel entbedie; die neue Perspettive murbe ung fer Auge zu lange vom großen Kranten abziehen.

Der Blinde hielt angftlich die heiße hand beffelben in Sinem fort, um den geliebten Bater nicht zu verlieren; und wenn ihm Emanuel lange sanften Troft über seinen Tod, gleichsam tuble Blatter um die entzündeten Schläfe herumgelegt hatte: so sagte er nichts als innigst flebend; ,,ach Bater, wenn ich dich nur gesehen hatte, nur Gins ,,mal!"

Emanuel schien gefaßt zu sein; aber er tauschte sich; seine jesige Gleichgultigkeit gegen die Erde war im Grunde schneibender als die nachtliche, die blos ein anderer mit den Zaubertränken der Phantasie vermischter Genuß des Lebens war. In seine Neue über seinen dichterischen Selbermord schien sich fast Freude über die Folgen zu mengen. Daher sagte er mit einem rühtend gewissen Blicke: "heute gegen Abend werd' er gewiß gehen und "seine zwei letzten und besten Freunde nicht mehr mit dies "sein Berzdgerungen des Abschiedes qualen. — Der Ges, "nius der Welten werde ihm seinen letzten Fehler verges, "ben und auf die hie sig e Entfernung von ihm, die "ihm zu lange wurde, dort keine zweite folgen lassen."

Je langer er sprach, besto mehr ruckte bas alte Blusten. Schen wieder in seine matte Seele ein. — Jest that er seine sonderbare herzzerschneidende Bitte an seine Freunde. Da bekanntlich das Gehor den Sterbenden am längsten bleibt, indes schon alle andere Sinnen sich gegen die Erbe zugeschlossen haben: so sagte Emanuel zu Bittor: "sos "bald du siehest, das es sich mit mir andern will, so gib "deinem Julius die Flote, und du! spiele mir dann das "alte Lied der Entzackung, damit ich an den Lös

"nen sterbe, wie ich schon oft wunschte, und spiele es "auch noch einige Winuten nach dem Ende fort."

Er dachte nun darüber nach, wie schon um seine letzten Gedanken Sone ziehen wurden, wie Bogelgesang um die untergehende Sonne; und in seinem erloschenen Geiste stogen wieder die alten Funken auf: "ach ich werde selig "von hinnen ziehen. — O meine Seele konnte in dieser "Nacht schon diesem Erdboden einen überirdischen Schmuck "anlegen und ihn für Eden halten: ach erst, wenn der "Boden schoner und die Seele größer ist..."

Er wurde wieder ohnmächtig, aber der Puls schlig noch leise. — Und hier in diesem hindruten war es, wo er von der Erde als leste Gabe den schauderhaft stie Ben Traum empfing, in welchen der Körper die Gefühle seiner Kränklichkeit mischte und den er nach seiner Wis derbelebung mit einem neuen Nachträumen erzählte. Es ist der leste sanste Dreiklang unsers Körpers mit unserer weichenden Seele, daß er ihr noch in seiner Auslösung (wie wir von Ohnmächtigen, von Scheintodten unter dem Wasserze. wissen) süße Spiele und Träume zusührt. —

Traum Emanuels, daß alle Seelen Gine Bonne vernichte.

Er rubte verklart in einem durchsichtigen farbicht; bunkeln Tulpenkelch, ber ihn hin und her wiegte, weil ein sanftes Erbbeben die Tulpenlaube auf der gebognen Stuge zu taumeln zwang. Die Blume stand in einem magnetischen Meer, das den Seligen immer starker zog; endlich druckte er, hinausgesogen, sie nieder, und fank als eine Thauperle aus dem umgebognen Kelche heraus ...

Beld' eine Farben : Belt! Ein Flodengewimmel von Aethergestalten wie feine ftand fomebend über einer

weiten Infel, um welche ein tundes Gelander von grof. fen Blumen aufgeblattert fpielte - mitten über ben Sime mel ber Jufel flogen Abendsonnen binter Abendsonnen tiefer neben ihnen liefen weiße Monde - nabsjam Boris sont freiseten Sterne - und. fo oft eine Sonne nber ein Mond hinunterflog, schaueten fie himmlisch: wie Engab gugen durch die großen Blumen am Ufer hindurch. Die Sonnen murben von den Monden burch Regenbogen 46 fcbieben, und alle Sterne liefen amifchen gwel Regenbonen und fticken filbern die bunte Minglugel Des Simmels: Ueber einander fliegen binauf bunte Bolten, in benen ein Rern von Gold, von Gilber, von Ebelfteinen branh: te .-- von Schmetterlingflugeln waren: Ctanbwollen alle geftreift, Die wie fliegende Farben ban Baben überhalle ten und gue dem Gemolfe bligten reifende Lichtfinffeg. Die · Und in diefem Karben : Getummel ging coine fuße Stimme umber und faate überall : vergehet faller

Aber die Seelen erblindeten nur und vergingen moch nicht.

Charlette.

am Lichte.

Da übersielen Abendwinde und Morgenwinde :: und. Mittagwinde mit einander die Aue; und mehten die hells blanen, und gold grünen Bolten nieder, die aud Blux. mendust entstauben waren, und salteten den Bumment ring am Horizonte auf und trieben den süßen Rauch an, die Herzen der Seligen, Der Blutennebel schlang sie in sich ein, das Herzen wurde in die dunkeln Düsse wie in ein Pefihl aus der tiefken Kindheit eingetaucht und wollte, vom heißen Blumendunke überklossen, darin auszeinander trapfen. — Jeso kam die unbekannte Stimme näher und liegelte kanft: vergahet füßer, am Dust.

Wer die Seelen taumsken nut und vergingen noch nicht.

Dief in ber Ewigfelt aus ber Mitternacht bog fich anf und nieder ein einziger Son - ein zweiter fand im Morgen auf - ein britter in Abend - endlich tonte aus ber Berne ber gange himmel und die Sone überftomten die Infel und ergriffen die erweichten Geelen . . . Mis: bie Abne auf der Infel waren, weinten alle Menftben vor Wonne und Gehnsucht . . . Dann fiefen pibatich die Connen noch fchnelker, bann fliegen bie Rone noch hoher, und verloven fich wirbelnd in eine fchmeibenbe, unendliche Sibe - ach bann gingen alle Bunben ber Menschen wieber auf und marmten fanft mit bem viennenden Blute jede Bruft, Die in ihrer Behmath erfined :- ach bann tam ja alles fliebend vor uns, was wir hier geliebet haben, alles was wir hier verloren haben, jebe Geure Stunde, febes beweinte Gefilb, jeder geliebte Menfch, jede Thrane und jeder Wunfch. --Und als die hochften Tone verstummten und wieder eine Monttengund langer verftummten und tiefer einfichnitten: so gitterten harmonifaglocken unter den Menschen, die difihnen ftanden, bamit das einschneibende Schwirren feben Bebenden zerlegte. - Und eine bobe Geftalt, um Die ein buntles Wolfthen jog, trat auf in einem weißen Schieleriund fagte melodifch; "vergehet füßer an "Sonen."

in Ach! fle waren vergangen und gern vergangen an ber Wehmuth ber Melodie; wenn jebes Herz bas Herz, nach bem os schmachtete, an seiner Bruff gehalten hatte; aber jeber weinte noch einsam ohne seinen Geliebten fort.

und ber Engel bes Enbes ftant vor ben Menfchen.

Das Boltchen, bas um ihn ging, war die Beit — fo balb er das Boltchen ergriffe, so wurde ers zerdrücken, und die Beit und die Menschen waren vernichtet.

Als der Engel des Endes sich entschleiert hatte: las chelte er die Menschen unbeschreiblich lieblich an, um ihr Herz durch Wonne und durch das lächeln zu zertreis ben. Und ein sanstes licht siel aus seinen Augen auf alle Gestalten, und jeder sach die Seele vor sich stehen, die er am meisten liebte — und als sie einander vor liebe sterbend anschaueten und aufgelofet dem Engel nachlächelsten: griff er nach dem nahen Wolkschen — aber er erzreichte es nicht.

Phhilich sah jeder neben sich noch einmal Sich — das zweite Ich zitterte durchsichtig neben dem ersten und beide lächelten sich zerstörend an und wurden mit einander hoher — das herz, das im Menschen bebte, hing noch einmal bebend im zweiten Ich und sah sich darin sterzben. — —

D da mußte jeder von seinem Ich zu seinem Geliebeten wegsliehen und, ergriffen von Schauder und Liebe, die Arme um fremde theure Menschen winden. — Und der Engel des Endes offnete die Arme weit und druckte das ganze Menschengeschlecht in eine Umarmung zusams men. — Da glimmt, duftet, tont die ganze Au — da stocken die Sonnen, aber die Insel wirbelt sich selber um' die Sonnen — die zwei gespaltnen Ich rinnen in einanz der ein — die liebenden Seelen fallen an einander wie Schneeslocken — die Flocken werden zur Wolke — die Wolke schmelst zur dunkeln Thrane. —

Die große Wonnethrane, aus uns allen gemacht, schwimmt durchsichtiger und burchsichtiger in der Ewige feit. —

Endlich fagte leife ber Engel des Endes: fie find am fußeften vergangen an ihren Geliebten. — Und er gerbruckte weinend das Wolfden ber Beit. —

In Emanuels Augen glanzten die Fleberbilder bes Todes, mit denen sich jeder Schlaf, sogar der lette ans fangt. Sein Geist hing wiegend in seinen schlaffen Mers ven, von sanften Luften angeweht; denn er war schon in jener zersehenden Nerven Entzuckung der Ohnmachtigen, der Gebährenden, der Berbluteten, der Sterbens den. Aber seine ausgeleerte Brust stieg leichter auf, sein ziehender Geist dehnte den Lebenssaden dunner aus.

Biftor wurde den Troft der dumpfen Betäubung genoffen haben, womit über einander gehäufte Schmerzgen uns zusammendrucken, wenn er nicht dem armen Blinden jede Minute diese Schmerzen, d. h. alle Zurüstungen des Todes hatte sagen muffen. Ach der Blinde beforgte vielleicht, seinem Lehrer zu spat mit dem Liede der Entzückung nachzurufen.

Es kam der Abend. Emanuel wurde stiller und sein Auge starrer, und es schien die Phantasteen seines ars beitenden Gehirns in der Stube zu sehen, dis der Goldsstreif der vorgesunknen Abendsonne, den ein Spiegel auf ihn richtete, gleichsam wie ein Blis durch seine Traumwelt suhr. Leise, aber mit anderer Stimme sagte er: "in die Sonne!" — Sie verstanden ihn und rückten sein Bette und sein haupt dem schonen Abendsregen der Abendsonne, dem er sonst so oft sein weiches Derz aufgeschlossen hatte, entgegen. Biktor erschraf, als er sah, daß seine Augen der Sonne ungeblendet und unbeweglich offen standen.

Es war erhaben, still um drei zerrüttete Menschen; blos ein Abendluftchen flatterte in den Lindenblattern des Zimmers, und eine Biene zog um die Lindenbluten; aber draußen außerhalb dem Theater der Beangstigung ruhete ein seliger Abend auf den roth übersonnten Fluren unter freudigen, flatternden, singenden, trunknen Wesen.

Emanuel schauete still in die Sonne, die tiefer in die Erde drang; er frallte nicht am Deckbette wie andre, sondern hob seine Arme empor wie zu einem Fluge oder zu einer Umarmung. Bistor nahm seine geliebten Hande, aber sie hingen ohne Druck in seine nieder. Und als die Sonne wie eine lodernde Welt am Gerichttage untersank in einer ausschießenden letzten Lohe: so blieb der Stille mit kalten Augen an der leeren Stelle der Sonne und merkte den Untergang nicht; und Bistor sah plöglich wechselnde Püge der Lodessense gelb über das unverrückte Antlis gehen. — Da gab er zerrüttet dem Julius die Flote und sagte gebrochen: spiele das Lied der Entzückung, jest stiebt er.

Und Julius presse mit ftromenden verfinsterten Ausgen den schluchzeuden Athem in die Flote und erhob seine Seutzer zu himmlischen Tonen, um die enteinnende Auswurzelung mit dem Nachtlange der ersten Welt, mit dem Borklange der zweiten Welt zu verhüllen und zu bestäuben.

Und als unter bem Liebe ein seliges Lächeln über einnen unbekannten Traum das erkaltende Gesicht verklarte — und als blos eine Zuckung der hand die hand des trostiosen Freundes drückte, und blos die Zuckung mit dem Augenlied winkte und weiter hinab die blassen Lippen dfinete und verging, und als die Abendrothe die bleiche

Siestalt bebeckte — — siehe ba trat ber Tob, kalt gegen bie Erde und unsern Jammer, eisern, aufgerichtet und sinmm, durch den schönen Abend unter die Lindenblute hin zur überdeckten Seele im beruhigten Leichnam und reichte die verhüllte Seele mit unermestlichem Arm von der Erde durch unbekannte Welten hindurch in Deine ewige warme väterliche hand, die uns geschaffen hat — in das Einstum, für das du uns gebildet hast — unter die Verwandten unfers herzens — in das Land der Ruhe, der Lugend und des Lichts . . . .

Julius ftodte aus Schmerz und Bittor fagte: fpiele bas Lied der Entzuckung fort, er ift erft geftorben. -Unter ben Sonen brudte Biftor bem Geliebten Die Mugen ju, und fagte mit einem Bergen uber ber Erbe: "Run folieget euch ju - ber Geift ift über ber Erde, "bem ihr bas licht gegeben — bu Blaffe geheiligte Geftalt, "bri geheiligtes Gerg, ber Engel in bir ift ausgezogen und ibn fällft in bie Erbe gurud." - Und hier umfcblang er noch einmal die keere falte Sulle und brutte bas Berg, bas ja nicht mehr fcblug, ihn nicht mehr kannte, an fein heißes an; benn bie Attentone effen feine bleichen Bunben ju weit auseinander. - O es ift aut, daß bei bem Menfchen, wenn er im grinmigen Beb gu feftem Gis erftarrt, feine Tone find t die weichen Bbite lectten aus ber burchbohrten Bruft alles 'tranrige Blut, und ber Menfc murbe an feinen Qualen fterben, weil er vermochte, feine Qualen auszubrucken . . . .

<sup>—</sup> hier falle mein Borhang vor alle biefe Szenen des Sodes, vor Emanuels Grab und vor horions Schmerz!

The und bu, mein Lefer, wollen nun aus dem fremden Sterbezimmer gehen, um in nahere zu fchauen, wo wir selber erliegen, oder wo unfere Theuerken erlagen.

Bir wollen in fenen Bimmern unfer Toblenbette erblicken, aber unfer Auge falle nicht nieder? - Die Rlamme ber Liebe und ber Tugend lobert aufwarts über bie Bermefuns gen - wir feben um das Tobtenbette eine Babre als Rubebant, auf die alle Laften abgelegt find und 'bas auseinandergebruckte Berg auch - wie feben um - bas Todtenbette eine große unbefannte Geftalt, die vom Chenbilde Gottes ben Erben . Rahmen bricht. -Aber wenn bas Berg groß wird neben unferem Ruheort, fo wird es weich neben dem fremden. — Wenn du, mein Lefer, und wenn ich jest mit Diefer bewegten Geele in Die Bimmer blicken, wo wir die emigen Wunden ber Erbe empfingen, fo werden uns die blaffen Gestalten, die barin ihre Lobtenaugen noch einmal gegen und aufheben, ju fehr erschuttern und vermunden. - 2ch, das durft ihr auch, ihr gelichten Stummen - mas haben wir euch benn noch ju geben", als eine Thrane, die uns fcmerget, ale einen Seufzer, ber uns beflemmt. Ach wenn ber Tranerflor auf unferm Angeficht fobald gerreißet wie ber Leichenfchleier auf eurem - wenn ber Grabmarmor mit enrem Ramen fich auf eurer Leiche umfehren muß, um eine neue mit ihrem neuen Ramen ju bedecken - o! wenn wir affe die ewige Liebe, bas ewige Erinnern fo leicht vergeffen, bas wir ench in eurer letten Stunde versprochen haben: - ach so ift ja in biefen brausenden Lagen bes Lebens eine ftille Stunde wie biefe beilig und fcon, wo wir uns gleichfam an die eingefallnen Graber mit den Ohren niederlegen und tief aus ber Erde, obwol jeben Lag bunfler, bie Stimmen, die wir fennen, rus fen horen: "vergeffet uns nicht - vergiß mich nicht, mein "Sobn - mein Rreund - meine Geliebte, vergiß mich "nicht!"

Nein wir wolken such auch nicht vergeffen. Und wenn es uns immerhin zu wehe thut: so rufe doch jeder von uns in dieser Minute die theuersten Gestalten aus ihren Auhesiätten vor sich und schaue die verwesten Züge, die wieder geöffneten Augen voll Liebe, die so lange geschlossen waren, und das theure aufgedeckte Angesicht recht lange an, die ihm die alten Erimarungen an die schonen Tage ihrer Liebe das Herz zerbrechen, und er nicht mehr weir nen kann.

## 39. Hunbposttag.

Große Entbedung - neue Arennungen.

Ich will jest enthüllen, was ich im vorigen Kapitel verbarg. - Da Emanuel an jenem elnfischen Morgen bes Wahnfinns ju Julius gefagt hatte: "Schatten! weiche!" fo fuhr er fort: "gautle den blinden Gobn meines Sogrions (des Lord) nicht nach, ber mich noch fur feinen "Bater halt - furchte bich por Gott, ber vorüberging, "und verschwinde!" - Und zu Biftor wandte er fich: "Schatten! wenn du nicht weist, wer du bist und beinen "Bater Eymann nicht kennst :, fo falle, wieder auf die "Erde hinah und in den Schatten binein, den dort mein "Biftor wirft." - - Und da Biftor am andern Sag ben Sterbenden auf diese Borte führte: fo fragte er beflommen : "ach hab' ich's benn nicht im Wahnsinn gefagt, "als ich mahnte, im Lande jenseits ber Erden : Gibe gu "fein?" und er fehrte ftumm bas erfebrocine Ungeficht "gegen die Wand . . . .

Er hat es also im Wahnsinn des Todes herausgesagt, daß Julius der Sohn des Lords, und Viktor der Sohn des Pfarrers Eymann ift . . . Aber welche helle weite Beleuchtung gibt nicht dieser Vollmond unferer ganzen Geschichte, auf die bisher nur eine Mondsichel schien? —

3d gefteh' es, icon beim erften Rapitel fiel es mir auf, das Biftor ein Arat war: jest ifte erflart; benn der medizinische Doktorhut war die befte Mongolfiere und bas Bunfchhatlein fur einen burgerlichen Legaten bes Lords, um damit leichter um den Thron ju fchweben und auf ben murben Jenner einzuwirfen; auch tonnte Biftor nach seiner fünftigen Devalvazion und nach dem Verluft des Federhuts am beften in den medizinischen fein taglis des burgerliches Brod einsammeln - fah der Lord. Das war Gin Grund, warum diefer jenen fur feinen Sohn ausgab. Gin anderer ift: Biftor mar der Rolle beim Furften durch feine Laune, Gewandtheit, Ges fälligkeit u. s. w. am meisten gewachsen, wozu noch die empfehlende Aehnlichkeit trat, die er mit dem funften bis jest noch verlornen Gobne, ben Jenner fo liebte, in allem, bas Alter ausgenommen, befaß. Da nur ein Leibargt der Gunftling fein follte: fo tonnte der Lord feinen von den fürstlichen Gohnen dazu nehmen, weil biefe Juriften werden mußten, um in die funftigen 2ems ter einzupaffen. - Seinen eignen Gohn Julius fonnt' er nicht brauchen, weil er blind mar - beilaufig! ber Lord war auch einmal blind und vermehret alfo die Beis fpiele der von Bater auf Sohn forterbenden Blindheit burch feines -; aber auch ohne die Blindheit konnt' er wegen seiner uneigennüßigen Delikatesse unmöglich seinen Gobn die Bortheile der fürstlichen Gunft erbeuten laffen, ins deß er die eignen Sohne Jenners von ihnen entfernte. -

Du guter Mann ohne hoffnung! wenn ich jest beine bichterische Erziehung des Blinden mit deinen kalten Grundsähen vergleiche, wenn ich berechne, wie du — abgestorben den lyrischen Freuden — verhartet für die Thränen des Enthusiasmus — gleichwol die mit Augensliedern verhangne dunkle Seele deines Julius von seinem Lehrer füllen lässest mit dichterischen Blumenstücken — mit Thauwolsen der Rührung — und mit dem Nebelsstern des zweiten Lebens: so vermehret es eben so sehr meine Schmerzen als meine Hochachtung, daß du nichts auf der Erde sindest, was du an dein ausgehungertes Herz drücken kannst, und daß du dein auf leeren Thräsnendrüsen verwelktes Auge kalt aushebst gegen den himmel und auch da nichts siehest als ein wüstes ddes Blau! —

Diese schmerzliche Betrachtung machte Biftor noch früher als ich. — Aber zur Geschichte! Die vergangne jog tausend Stacheln durch sein herz. Wir kennen jetzt unsern sonst froben Schastian nicht mehr — er hat vier Menschen verlorent, gleichsam um die vier Pfingstage damit abzuzahlen: Emanuel ift verschwunden, Flamin ist ein Feind geworden, der Lord ein Fremder, und Rlostilde — eine Fremde. Denn er sagte zu sich: "Jest, "da sie so weit über mich geruckt ist, will ich der Leiden, "den, der ich schon so viel genommen, nicht gar alles "koften, nicht gar die Liebe ihres Baters und ihren Stand "— ich will nicht auf ihre in der Unwissenheit meiner "Berhältnisse geschenkte Liebe dringen. — Nein, ich will "gern meine Seele von der theuersten ablösen unter tauz "send Bunden meiner Brust und mich dann einsam hins

"legen und zu Tob bluten." — Jest wurd' ihm diefer Borfas leicht; denn nach dem Tode eines Freundes nehemen wir ein neues schweres Unglud gern auf unsere Bruft, es soll sie eindrucken, denn wir wollen sterben.

Doch hatte bas Schicksal in feinen zwei Armen noch zwei Geliebte gelaffen : feinen Julius und feine Mutter. In jenem liebt er fo viele ichone Beziehungen; fogar bas war eine, die es macht, daß man allezeit ben liebt, mit bem man verwechselt wurde; und er wollte Baters ftelle bei jenem vertreten wie der Lord bei ihm, um dies fem edlen Manne nicht sowol zu banten als nachzueis fern. Und noch heißer umfing er mit feiner Scele bie vortreffliche Pfarrerin, ber icon bisher fein Berg in der fanften Barme eines Sohnes entgegengefchlagen batte. Ich wie wohl hatte es der kindlichen Bruft, von welcher ber bisherige Bater meggeftogen mar, in ihrem Gehnen gethan , ans mutterliche herz gedruckt zu werden und von der Mutter die Worte gu horen : "guter Gohn, mar-"um tominft bu fo ungludlich und fo fpat ju mir?" Aber er durfte nicht, weil er fonft den Schwur, die Abfunft Flamins unter ber Dede bes Geheimniffes ju laffen, gebrochen hatte.

Er sperrte sich vier Tage mit dem Blinden ins Sterbs haus ein — er sah niemand — besuchte das trauernde Rloster nicht, wo aus allen schonen Augen ahnliche Thräsnen flossen — that Berzicht auf den dustenden Park und auf den blauen himmel — und ließ den Blumenstor des Berstorbenen nachweiten. — Er tröstete den verlassenen Blinden und den ganzen Tag ruhten sie aneinander geschlungen und malten sich weinend ihren Lehrer und seine Lehren und die lichten Stunden ihrer Kindheit vor. Endslich am 4 ten Tage führte er den Blinden auf immer aus

bem iconen Maienthal - die Abendglocke fandte ihnen weit bas Tobtengelaute eines gangen eingefargten lebens nach - Julius weinte laut - aber Biftor hatte nur ein feuchtes Auge und troftete nicht fich, fondern ben Blim ben; benn feine Seele war jego andere ale man errathen wird: feine Secle mar erhoht über diefes Abendleben, fein Berftorbner hielt fie wie ein Genius hoch empor uber Die Bolfen und über die Spiele einer fleinen Beit. Bife tor ftand auf bem hohen Gebirg, wo man am Begrab: niftage eines Freundes ficht, unten am Gebirge ging bas Todtenmeer bes Abgrunds weit hin\*) und fog att einem ausgedehnten gitternden Rebel, der fich auf bem Meere aufrichtete - und auf dem Nebel waren bunte Stadte gefarbt und ichwantende Landichaften hingen in ihm und bie fleinen Bolfer mit rothen Bangen liefen auf den Landschaften aus Duft - und alles, Bolfer und Stabte, tropften wie Thranen hinab ins faugend Meer — — blos am Horizont war unten im dustern Nebel ein angeglommener Saum wie Morgenglut: benn eine Sonne steigt hinter ber Dammerung auf und bann ift der Nebel vergangen und eine neue grune fefte Bet liegt in die Unermeglichfeit binein. .

Er wollte die ganze Nacht gehen, aber er wurde durch etwas Fürchterliches im nächsten Dorfe, das Obermaiens thal heißet, angehalten. Er erfannte in der Wagennts mife des Gasthofs den Wagen des Rammerherrn am Wappen. Er ließ den Blinden auf einer steinernen Bank an der Thure nieder, wo dieser dem Geräusche des heu: Abladens zuhorchte. Viktor bekam im hause auf

<sup>\*)</sup> Anspielungen auf ben mit abgebilbeten gandern und Infelnerfüllten Rebel, ben man am Morgen vom Aetna herunter fiebt.

seine Frage die Nachricht: "es waren zwei Damen dros "ben, die eine kenne man nicht" (er entdeckte aber im exsten Abrik ihres Anzugs sogleich die Pfarrerin) — "die "andere sei oft hier durchpassert, es sei die Tochter des "Obrikkammerherrn und habe Gang-Trauer an, weil "ihr Bater vor einigen Tagen todtgeschossen worden im "Duell mit dem Regierrath Flamin, und beide reiseten, "wie ihre Leute sagen, nach England."

Er fdrie vergeblich, halb im Blut und Qual erftittend : "es ift unmoglich, mit bem hofjunter von Schlew "nes meint ihr." Aber es war body fo - Flamin war im Gefangniß - Matthieu außer Landes - Le Baut Schon unter der Erbe . . . . Fordert aber die Geschichte Diefes Morbes jeto nicht! - Biftor jog langfam bie Uhr bes glucklichen Zeidlers heraus und fah ftarr ben Zeie ger frober Stunden an, der icon einige Lage unaufges gogen ftodte; in ihm rieth etwas der wilden Bergweiffung an, er follte fie gegen ben fteinernen Boben fchleus bern und ichmettern. Aber drei Lautenhauche ber Rlote, mit der ber Blinde eine iconere marmere Bergangenheit vor die erstarrte Seete jog, lofeten fein gerinnendes Berg in ein naffes Auge auf und er hob es überfließend empor und fagte blos: "Bergib mir's, Allgutiger - ach ich will "gern nur weinen!" - Wenn die Ochmergen in uns zu reißend werben: fo fnirscht etwas in uns gegen bas Schiekfal und das Berg ballet fich gleichsam zur Wehre erarimmt ausammen - aber diefe Starte ift Lafterung. DI es.ift fchoner gegen bich, Allgutiger, mit bem entzweis gepreßten Bergen bingutinnen und jur Thrane ju were ben und fo lange ju lieben und ju fchweigen, bis man Airbt!

ſ

ŕ

•

ć

\$

ċ

1

Die bekannten Rlotentone brangen in Rlotilbens bide Regenwolfe bes Grams - fie gitterte ans Fenfter - fie fab ben Blinden - aber fie ging fcnell gurud und bullte ihr Berg tiefer in die falte Bolfe - benn jebo mußte fie alles, ber Blinde mar der Todesbote, daß ihr großer Freund die Erde und die Troftlofen verlaffen babe. "Dein Lehrer ift auch tobt" fagte fie gur Begleiterin; und als Biftor um eine Unterredung bitten ließ: fonnte fie nur fprachlos mit bem Ropfe nicen. - Dann bat fie die Pfarrerin, in ein andres Zimmer ju treten, weil ibr der Anblick Biftors aus vielen Grunden druckend fein Biftor flieg die Treppe gleichsam gu einem Blute geruft hinauf, auf bem ihm bas Schicffal fein Berg berausnehmen werde, namlich die qute Rlotilde, von der er heute sowol burch ihre Reife als durch feinen Borfat, fie zu entbehren, abgeschieben murde. Als er aufmachte und die Befummerte erblickte, bleich und mude an die Wand gelehnt; und als beide einander mit niedergefunte nen Sanden in die rothgeweinten Augen faben und bebs ten in bem buftern Zwischenraum zwischen bem Unblid und dem erften Bort wie in der fchrecklichen Beit zwischen bem Fener eines großen Geschoffes und zwischen ber Infunft der Rugel, und ba endlich Rlotilde leife fragte: "cs ift alles mahr?" und er fagte? alles! - fo legte fie ibr fcones Saupt langfam um gegen die Band und wieders holte in einem fort, aber leifeflagend, mit den fanften gebampften Trauertonen bes ermubeten Jammers bie Borte: "ach! mein quter Lebrer; mein unvergeflicher "Freund! - Ach du großer Geift! du icone himmelfede, "warum zogest du so bald meiner Giulia nach! -"D, theuerfter Freund, gurnen Gie nicht, ich wunfchte "jeto blos ju fein, wo mein Bater ift, im ftillen Grabe."

Differ fing bebend die Frage an: "hat ihn Flas "min . . . " — aber er konnte nicht dazu fegen: "ums gebracht: " denn fie richtete bas haupt empor und bliefte thn an mit einem schwellenben, mit einem arbeitenden unsäglichen Schmerz und diefer Schmerz war ihr Ia.

Gle wollte, von ber Shranenverblutung erfchlafft und judend unter ben Erinnerungen, Die wie Gehirnbohrer Die Geele betafteten , endlich an der Band gufammenfins fen; aber Bittor faßte fie mit unausfprechlichem Ditleid auf und erhiclt fie aufgerichtet an feiner Bruft, fagte: "fomm', unfchuldiger Engel, tomm' an mein "Berg und weine bich aus daran - wir find unglucklich, "aber unfdulbig - o rube aus, bu gequaltes Saupt, "ruhe fanft unter meinen Thranen." - Zber im bochften Weh fing allezeit eine Bergluft um ihn ju flattern an, ihm mar ale richtete ein Sebeifen bie eingebrochne Birnschale auf, ale goge Lebensluft durch bie angebohrte, innen modernde Bruft hinein; es war ihm barum fo, weil ihm bas leben ber Menschen flein murbe, ber Lob groß und bie Erde ju Staub. "Schlafe, Gequalte -"fagt' er zu Rlotilde, die welfend an ihm lehnte - vers "Schlafe bas Weh - bas Leben ift ein Schlaf, ein ges "brudter heißer Schlaf, Wamppren figen auf ihm, Res "gen und Binde fallen auf und Schlafende und wir greis "fen vergeblich aus jum Erwachen - - b bas Leben ift "ein langer, langer Seufzet vor bem Musgehen bes "Althems. - Dag aber bie elende Enfterfcheinung gerabe "Diefe gute Scele, gerade bich, bich fo qualen barf!" ---"Ich , fagte Rlotilde, wenn boch bie ju traurige Flote "aufhorte! Dein Berg gerfpringt bot Qual"; aber ihr Areund rif graufam alle Quellen ihrer Thranca weiter

auf und goß feine in die ihrigen und' matte ihr bie Bergangenheit ab: "vor vier Bochen mar es anders, da agingen die Flotentone über ein fconeres Land burch bie aghidlichen Rlagen der Rachtigall hindurch in unfere Bergen, die damale fo froh waren - am erften Pfingfix "tage fand ich bich, als die Rachtigall fchlug - am zweis aten fant ich vor Wonne und Sochachtung vor dir nieder, nale ber Regen um une glangte - am britten ging oben "an der Abendfontaine ein weiter himmel auf und ich ufah einen einzigen Engel glangend und lacheint barin "Reben. - - Unfere drei Tage waren Traume von afchonen Blumen, benn Traume von Blumen bedeuten "Jammer-" - Er hatte bisher feine weiche Seele gegen Diefes graufame Gemalbe verbartet; aber als er gar mit geprefter Stimme baju gefügt hatte: "Damals lebte uns "fer Emanuel noch und besuchte Abends fein offnes "Grab . . . . ": fo mußte fein Berg gerreißen und alle Thranen quollen über bas tief hineingebrudte Schwerdt wie blutige Tropfen beraus und er fagte, fie beftiger an fich faffend: "O fomm', wir wollen weinen ohne Dag: "wir wollen uns nicht troften. Wir find nicht lange "mehr beifammen: o ich mochte mich jest gerrutten burch "Rummer - Erhabner Dahore! ichan dicfe Sterbente "an und ihre Thranen um dich und vergilt ihre Traner "und gib der muden Geele einmal Rube und deinen Krici "den und alles mas den Menschen fehlt!"

Die zwei Seelen fanten, verschlungen, hin in eine einzige Thrane und die Stille der Trauer heiligte den Ausgenblick — und mehr lasset mich mit dem beklommenen Athem nicht davon fagen.

- Wie erwachend jog fie ihr haupt von feinem Bergen und nahm mit einem entfrafteten Lacheln feine

Band; benn fie liebte ibn aller Unglidguffille ungeache tet unaussprechlich und war eben auf dem Bege nach Maienthal, um ihn noch einmal zu erblicken - und fagte: "ich gehe nach England ju meiner Mutter, um "den Lord auszufinden und zu erbitten, bag er fruher "fomme und fich ins Mittel fchlage, und frembe Schmers "zen und meine endige." - Ihr Stoden, bas ibe Blid ausfüllte, entdedte ihm foviel als es ber unglude lichen Pfarrfrau verschwieg, Die im Rebenzimmer vieles boren tonnte - was fie verdectte, war, daß fie bei dem Lord die Beschleunigung ber Entbedung, daß Flamin der Sohn des Furften fei, betreiben wollte. bem rudte diefer Beg ihre Augen von fo vielen Bildern des Grames, fo wie ihre Ohren von fo manchem Diffe geton des Gespottes hinweg. Freilich mar die Abficht, auf dem Rutichkiffen und auf bem Schiffe die Bewegung wie eine Gifentinftur einzunehmen, nur ihr Bormand bei Sofe gewesen, wo man ehrerbietige Unwahrheiten nicht blos vergibt fondern auch verlangt.

Wiktor verhieß ihr, in dunkler Ahnung feiner Kraft und Uneigennüßigkeit — denn der Unglückliche opfert freigebiger und leichter als der Glückliche auf — "er "wolle wie eine Schwester für ihn sorgen." — Ihre Augen trugen einander ihre Geheimnisse und eben darum ihre Liebe vor und Klotilde floß von weinender Liebe über, erklich der Reise wegen, (weil für ihr Gesschlecht eine Reise der Seltenheit wegen etwas Wichtiges ist) zweitens des Kummers wegen, da die Liebe ein weibliches Herz in ganzer Traner wärmer macht als eins in halber, wie Brennspiegel schwarz gefärdte Dinge stäre Eer erhisen als weiße.

Berade heute, wo fie ihm mit fo viel erneuter Liebe in die Augen blidte, follte er von ihr abgeriffen werben. Er verschonte fie amar mit ber Entbeckung feiner Geburt und feiner ewigen Trennung, um an ihr gerriffenes Berg nicht neue ziehende Qualen zu hangen; aber er wollte Diefe lette Minute feiner ichonen Liebe, Diefe Rachlefe und diefen Dachflor feines Lebens gang abernten. er wollte fie anschauen wie nie - er wollte ihr die Sand druden heftig wie nie - er wollte ihr ein Lebewohl fagen wie ein Sterbender - Denn es ift alles, rief uns aufhorlich fein Innerftes, jum letten lettenmale! -Mur tuffen wollt' er fie nicht: eine ichcue Chrfurcht, ber Gedante an die ausgefpielte Liebhaberrolle verbot ce ihm, von ihrer Unwiffenheit einen uneigennutgigen Gebrauch zu machen. Aber als er ben letten Blid ber Liebe auf fie richten wollte: fo fcblug bas Schickfal alle bie ges fcliffnen Baffen, Die bisher in feine Derven gebrungen maren, noch einmal in die blutenden Deffnungen, wie man in Die Bunden der Ermordeten die alten Inftrumente wieder halt, um ju feben, obs diefelben find, - - ach es maren Diefelben - Das Bimmer benebelte gleichfam ein Lichters bampf - bie Glotentone erstickten im innern Braufen - er mußte fie ansehen und fonnte boch nicht vor Baf: fer. - er mußte fie lange, faffend anfchen, weil er ibr fcones Angesicht als ein Schattenbild bes Schattens Ebens auf emig nieberlegen wollte in feine Seele - -Endlich fonnt ers, mit taufend Schmerzen blickte er ihr bethrantes Angesicht, burch bas bie Lugend wie ein Berg fcblug, ergreifent an und fchattete ce ab in feiner bden Seele bis auf jede Linie, bis auf jeden Tropfen -So viel nahm er mit von ihr, mehr nicht; ihr ließ er alles, sein Berg und seine Freude - Ach weiche Klos tilbe! wenn bu errathen hattest! — Das Schluchzen: fein er Mutter rif ihn ans Rebenzimmer, er fließ die Thur' auf, rief zertrummert der weggekehrten Mutter zu: "Theuerste! Beim Allmächtigen, Ihr Sohn ist fein "Worder und kein Berlorner" — und druckte die ihm hinter dem Rucken gegebne hand sinnlos zusammen.

Seht bem buftern Augenblicke, meine Freunde, jego nicht zu, wo er zum lettenmale Klotilbens hand nimmt und sein herz von ihrem spaltet und doch nur sagt: "Reise glucklich, Klotilbe, lebe ruhig, Klotilbe, "werbe froh, Klotilbe!"

— Und weit vom Dorfe fiel er neben dem Blinden auf die Knie mit einem ftummen Gebet fur das traucrnde Herz, das er nun zum lettenmal verloren hatte. —

Erst Morgens um 4 Uhr kam er ohne Mubigkeit und ohne Thranen und ohne Gedanken in Flachsensingen mit dem Blinden an.

## 40. Hundposttag.

Das mörberische Duell — Rettung der Duelle — Gefängnificals Xempel betrachtet — hiobsklagen bes Pfarrers — Gagen meiner biographischen Borzeit, Kartoffelustecken.

Indem ich in den 40ften Tag mit der Anmerkung eins schreiten will: "Die hiftorie des Duells ift noch voll "Banal. Chiffern und ein mahrer unbezifferter Generals "baß" — langt ein Stuck vom 43ften an, und beziffert den Baß oder punktiert die hebraifchen Konsonanten.

Diefem jungen Borlauf aus dem 43ften Rapitel hat man es zu danken, bag ich die Schuß. Siftorie mit froherem Muthe erzählen kann.

Dan wirb es nicht errathen, wer uber Rlotilbens Berlobung am meiften auftochte - ber Evangelift nam-Ihn verdroß die fuhne Treulosigfeit des Rammere herrn, über beffen Soflichkeit er bisher durch Grobheit regiert batte, barum fo febr, weil eine menschliche Dirtur von Rraftloffafeit und Schmeichelei, wie Le Baut, uns unfäglich erbittert, wenn es von Schmeicheleien Noch mehr hette ihn, ber ju Beleidigungen übergeht. Hamin aufhette, die Wittwe des Rammerherrn auf, und schurte in fein Elementarfeuer fanftes Del und einige Bundruthen nach; fie hafte Rlotilden, weil diefe geliebt wurde, und unfern Belben, weil er nicht, wie der Evangelift, die Stiefmutter über die Stieftochter erhob. Gine Frau, die fur einen Mann in den Sod gegangen ift, b. h. in einen furgen Schlaf (welches ber Tod fur Fromme ift), namlich in eine Ohnmacht - wie eben die Frau Wittwe im 8ten Posttage - barf schon biefen Dann haffen, wenn er fich nicht lieben laffet. Der Evangelift, ber bisher Rlotildens und Bittore Liebe nur fur die gufällige Galanterje einer Minute gehalten und ber die flüchtige Berbindung mit feiner Schwester Joachime auch für feine langere angefeben batte, mar teufelstoll uber ben Rehlschuß im ersten Kalle und über ben Ronigschuß im zweiten; und er befchloß, fich und feine Schwefter, die er mehr als feinen Bater liebte, an jedem ju rachen.

Joachime war noch dazu bitter gegen Biktor erzurnt, ba fie fich und ihre Liebe zum blogen Deckmantel ber feisnigen gegen Klotildon bisher gemigbraucht glaubte. 3ch habe oben berichtet, daß Matthieu nach dem Befuche Eps

manns den seinen bei Blamin machte. Als ihm der Rath die Unterredung mit dem Pfarrer und feinen Saupteid eroffnet batte: faßte fich Das und malgete viel auf ben Rammerheren : "diefer fei ein fleiner Filou und ein großer "Sofmann - er habe vielleicht mehr als der Liebhaber "Rlotildens Badreife nach Maienthal vermittelt - er aund nicht fo fehr Biftor, suche aus der Tochter ein "Nachtgarn bes fürstlichen Bergens und einen gradus "ad Parnassum bes hofes ju machen." Flamin war ordentlich froh, daß feine Rachbegierde noch einen andern Gegenstand befam als den, deffen Fehde er feinem Bater abgeschworen hatte. Indeffen verbarg er bem Rathe (um unparteifch zu fein) doch nicht, bag ber Apother fer überall aus Erbitterung gegen Gebaftian aussage, Diefer habe ben Plan Diefer Beirath als eines Erhoh : Mite tele blos von ihm, von Zeuseln. Flamin griff bei fole chen Knochen : Berfplitterungen der Bruft nur gur Stahls fur des Degens, jum Bleimaffer der Rugeln und jum Brenneisen des Gabets; und ba ihn bas Duell mit bem abelichen Biftor verwöhnt hatte, wollt' er's in ber erften hise bem Dreifnopfler Le Baut auch vorschlagen, als Dag den turnierunfähigen Roturier auslachte. Rlamin vermalebeite in vergeblichem Grimm feinen Ahnen : Der feet, der ihm hinderte, fich erschießen zu laffen von einem Ahnen , Beguterten; ja er mare - ba er fchnell angluhte und doch langfam erfaltete - fahig gewesen, blos eines adelichen Schimpfwortes wegen (wie fcon einmal einer that) Soldat ju merden, bann Offizier und Ebelmann, blos um nachher ben ftift : und ichuffahigen Injurianten por feine Diftotenmundung ju laben.

Aber der treue Matthieu - deffen fledige Seele fich vor jedem andere drebte, ber Sonne gleich, Die nach

Ferguson fich ihrer Fleden wegen um sich wendet, um allen Planeten gleiches Licht zu schenken — wußte zu rasthen; er sagte, er wolle in seinem eignen Namen den Rammerherrn fordern und zwar auf ein vermummtes Duell und dann konne in der Berkappung Flamin seine Rolle nehmen, indeß er selber unter dem Namen des dritten Englanders dabei ware und die zwei andern als Sekundanten.

Rlamin murbe burch Schnelligfeit übermannt; aber nun fehlte es wieder an etwas das noch weniger als ber Abel ju einem Fechterspiel ju entrathen ift - an einer guten ordentlichen Beleidigung. Matthieu mar zwar mit Bergnugen bereit, bem Manne eine anguthun, bie ju einem Duelle hinlanglich befugte; aber ber Mann mit bem fammerherrlichen Dietrich ließ befahren, er werbe fie vergeben - und niemand fame jum Schuf. - Recht gludlicherweise entsann fich ber Evangelift, daß er ja fele ber ichon eine von ihm erhalten habe, die er nur nus lich und redlich zu verwenden brauche; "Le Baut bab' "ihm ja vor drei Jahren bie Tochter fo gut wie ver-"fprochen; und fo gleichgaltig biefer Deineid an fich fei, "so behalt' er doch als Bormand gur Buchtigung fur einen "großern Fehler feinen guten Berth." . . . So nimmt auf einer schmußigen Bunge die Bahrheit die Geftalt ber Luge an, sobald fich die Luge nicht in die der Wahrs beit fleiden fann. Und Rlamin abnete nicht, baß fein angeblicher Brautführer nichts fei, als fein mahrer fabie nischer Rauber berfelben.

Ich bin in Angft, man bente, daß Matthieu einem Kammerherrn, jumal einem, bei bem Berfprechen und halten bie weitläuftigsten Bettern waren, die Rachts

volltommenheit ju lugen mehr abspreche als einem Sofe junter, und daß er vergeffe, wie man überhaupt über ben Strom bes hofe und lebens wie uber jeden phyfifchen nie gerade hinuber gelange, fondern die Quere und ichief. Aber ber Schlimme verachtet ben Schlimmen noch Noch dazu handelte mehr als er ben Guten haffet. er fo nicht blos aus Leibenschaft, sondern auch aus Bers nunft: murbe Rlamin tobtgemacht, fo mußte er von Agnola, die jest immer mehr die Furftin des Furften wurde, und fur die naturlicherweise ein Dachflor von Jenners und bes Lorbs vorigen Gamereien ein Dieftele gehege war, bas Schiefgelb und Defgeschent empfans gen und eine hohere Stelle auf ber Meritentafel bes Sofs; - ferner konnte bann ber Lord nicht mehr jum Thor herein rollen und hinterbringen : "Em. Durchlaucht Gohn ift gu "haben und am Leben." - Burde ber Rammerherr ers legt, fo mar's auch nicht zu verachten; diefer vorige Rofte ganger und Prezist ber fürflichen Krone mar boch jum Teufel, und ber Lord mußte fich menigstens ichamen, burch fein Schweigen ben Regierrath in bas morberische Berhaltniß mit einem Manne verflochten zu haben, bem er in jedem Ralle dffentlich die Berchrung eines Sohnes abzutragen hatte. Matthieu fonnte nicht verlieren noch dazu tonnte er feine Wiffenschaft um Flamins Abe Zunft versteden oder aufdeden, wie es etwa Roth that,

Da gar die Englander die Sckundanten fein konnsten: so sagte Flamin Ja; aber Le Baut sagte Nein, als er das Manifest und Krieginstrument von Magen erhielt; des Lodes war er fast schon über ein Lodes : Rezept ohne das Ingredienz der Rugel. Ich werde einen hofmann nie so verkleinern, daß ich vorgebe, er lehne einen solz

den Rartoffelfrieg aus Tugend ab oder aus Feigherzias feit - folche Menfchen gittern gewiß nicht vor bem Lobe, fondern blos vor einer Ungnade, - aber eben die lette, Die Le Baut vom Minifter und Fürften beforgte, fchrectte ihn ab. Er hielt baher auf feinem Papier und mit feir nen Bendungen, die den Streufand überschimmerten, Magen die vorige Freundschaft vor und verbindliche Abs mahnungen von diefem auffallenden "Gogsurthel" und erflarte fich überhaupt bereitwillig, gern alles ju leiften, was feine Chre - beleidigte, falls er nur nicht burch bas Lufttreffen gegen bas Duellmandat verftoßen mußte. Aber er mußte - Matthien fchrieb gurud, er verburge fich für das Geheimniß fo wie für das Schweigen ber Sefundanten, und er ichlage ihm jum Ueberfluß vor, fich einander in der Racht und in Masten die Drachens Pechfugeln ju infinuieren; "übrigens blieb' er auch in "Bufunft fein Freund und befuch' ibn , denn nur bie "Chre fordere ihm diesen Schritt ab." . . . Und bem Rammerherrn auch; - benn diefe Leute verschlucken wol große, aber nicht fleine Beleidigungen, fo wie die von tollen hunden Gebiffenen zwar fefte Sachen, aber teine fluffigen hinunterbringen - und damit ift in meis nen Augen ein hofmann wie Le Baut genugfam ente foulbigt, wenn er fich ftellt als war' er ein redlicher Mann ober als ginge er von benen fehr ab, die bas gange Jahr ihre Chre jum Pfand einfegen und bas Pfand - wie Reichspfandschaften oder wie lebendige Pfander der Liebe - nie einlofen.

Auf den Abend, wo Viktor in Maienthal trauernd eintraf, war alles festgesetht — das Kriegtheater war awischen St. Lune und der Stadt.

## Extrablatt gur Rettung ber Duelle.

3ch glaube, ber Stagt begunftigt die Duelle, um ber Bermehrung bes Abels Grangen ju fteden, wie eben harum Litus die Juden einander forbern ließ. Rangleien immerfort Ebelleute, gemacht werben, aber feine Burgerliche - ba noch bagu allemal ein Burgerlicher bas ran gewendet und eingeriffen werden muß, eh' die Reichse Sanglei einen Ebelmann auf feiner Bauftatte aufführen tann - ba bie ftebenden Armeen und bie Rronungen jugleich junehmen und folglich die Bauten Abelicher mit: fo murbe ber Staat ficher eber ju viel als ju menig Ebele leute (wie boch nicht ist) besiten, ware ihnen nicht gegene feitiges Erfchießen ober Erftechen verftattet. In Rude ficht ber fleinen Furften, die in ber Ranglei : Bacerei aes macht werden, ware weiter nichts zu wunschen, als baß angleich auch Unterthanen - ein ober ein Paar Rudel mit jedem Rurften - mit abfielen von ber Drehicheibe: fo wie ich überhaupt auch nicht weiß, warum die Reiches fanglei nur Poeten machen will, da fie doch eben fo gut Geschichtschreiber, Publizisten, Biographen, Rezenfenten von ihrer Salpeterwand abfragen fonnte. - Man wende mir nicht ein, am Sofe fcbiege man fich felten; hier hat Die Ratur felber, auf eine andere Art wohlthatige Grangen ber Sofleute gestectt, etwan fo wie bei ben Samftern, bei benen Bechftein die weife Absicht ihrer Entvolfes rung barin finbet, baß fie, fo boshaft biffig fie auch fonft bas Ihrige verfechten, gleichwol ihre Brut nicht gum Shrigen rechnen, fondern fie gern fahren laffen. burfe D. Rent mehr Recht haben, ber ihre Partei nimmt und fagt, er gebe ju, fie nutten nichte ben wichtigern Gliedern bes Staats, bem Lehr , bem Bauernftande 20.,

aber doch viel den kleinern unnügen Gliedern, den Deske helfern des Magens und bes Luxus, den Matressen, der Lakaienschaft zc. und ein Unparteisscher musse sie mit den Brennnesseln vergleichen, auf denen sich, da sie für Menschen und große Thiere wenig Nugen haben, die meisten Insekten beköftigen.

Ende biefes rettenben Ertrablattes.

Rlamins Seele arbeitete fich den gangen Sag in Bildern der Rache ab. In einem folchen Gieben bes Bluts murden ihm moralifche Leberfleden zu Beinschwarz, Die Druckfehler des Staats tamen ihm wie Donatschnipet vor, die peccata splendida bes Regierfollegiums wie schwarze Laster. Heute fab er noch bagu ben Fürsten immer vor Augen , ben er in ben Clube bet Drillinge und noch mehr in Sinficht auf Rlotilden tobtlich hafte. Er verschmahte das belaftete Leben, und in diefer Sige, worin alle Materien feines Innern in einem einzigen Fluß zerlaffen maren, fuchte Die innere Lava einen Ause bruch in irgend einem Bagftud. Geine heutige Ers grimmung war am Ende eine Tochter ber Tugend, aber Die Sochter muche ber Mutter über ben Ropf. Drillinge, die obwol nicht mit ber Bunge, boch mit bem Ropfe so wild maren wie er, gundeten gar ben gangen Schwaden feiner vollen Seele an.

Endlich ritten Nachts die zwei Sekundanten, und Flamin und der in den dritten Englander verlarvte Matthieu auf den Schießplaß hinaus. Flamin tampfte entiflammt mit seinem aufsteigenden dampfenden hongst. Spatter trug in Curbetten ein Schimmel den Kammetherrn daher. Stumm miset man die Mord: nnd Schustweite und tauschet das Geschof. Flamin als Beleidigter

bricht guerft wie ein Sturm gegen ben andern los; und auf dem ichnaubenden Pferde und im Bittern bes Grimms fchießet er feine Rugel über bas fremde - Leben binans. Der Rammerberr feuerte absichtlich und offenbar meit por bem Gegner vorbei, weil bie Riederlage bes (vers meintlichen) Matthieu fein ganges Bofglud mit niebers geschlagen hatte. Matthien, bei aller Schlaubeit an jabgornig und gu fraftvoll, icon unter ben Buruftungen Des Gefechtes schaument, und noch mehr ergrimmt über bas Berfehlen feines Bechfel Biels, und ju ftolg, um fich vor ben Englandern mit bem Gefchent feines Lebens unter einem fremben Namen und von einem fo verächtlig chen Biderpart beschämen zu laffen, fließ feine eigene Daste berab, und Flamins feine baju, und ritt falt auf den Rammerherrn ju und fagte, um ihn durch die Entbedung feines ahnenlofen Begners ju bemuthigen : "Sie haben fich im Stande geirrt - aber jest fchießen "wir uns" . . . Le Baut fotterte verwirrt und beleidigt - aber Matthieu brangte fein Pferd gurud - Rand fchrie - fchog mit verfteinertem Arme und traf und zers ftorte todtlich bas fahle leben bes armen Le Bant . . . Bligfchnell fagte er allen : "jum Grafen D!" und trabte - mit dem Bewußtsein ber fruben, leichten Bergebung von Geiten des Fürstenpaars und der Bittme - über Die Grange hinüber nach Ruffemig.

Flamin wurde ein Eisberg — dann ein Bulfan — dann eine wilde Flamme — dann ergriff er die hande der Britten und sagte: "ich, bloß ich habe den hier ges, tödtet. Mein Freund hatte nichts mit ihm gehabt. "Aber da er für mich gefündigt hat: so ift's Pflicht, daß "ich für ihn buße. — Ich will sterben; ich gebe mich "bei den Richtern für den Morder aus, damit ich binger

brichtet werbe - nat ihr maffet wie ich ausfagen." -Aber er entbectte ihnen jest einen viel bobern Untrieb au feiner tuhnen Luge: wenn ich fterbe, fagt' er immer glus benber, fo muffen fie mich auf dem Richtplat fagen lafe fen, was ich will. Dawill ich Flammen unter bas Bolf werfen, die den Thron einaschern follen. 9th will far gen: "feht, hier neben dem Richtschwert bin ich fo feft jund froh wie ihr, und ich habe boch nur Ginen Dichtse murbigen ans ber Belt geworfen. 3hr tonntet Blute nigel, Bolfe und Schlangen und einen Lammergeier gus geleich fangen und einfperren - ihr tonntet ein Leben avoll Freiheit erbeuten, oder einen Tod voll Ruhm. Gind "benn die inufend aufgeriffenen Augen um mich alle ftaar-"blind, bie: Arme alle geliemt, daß feiner ben langen "Bintigel feben und megschleubern will, ber uber euch ,alle hintricht und bem ber Ochwang abgeschnitten ift, "bamit wieder ber hofftaat und die Rollegien hinten "daran fangen? Geht, ich mar fonft mit dabei und fah mie man euch schindet - und die herren vom hofe "haben eure Saute an. Geht einmal in die Stadt: ges "boren die Pallafte euch, oder die hundhutten? Die "langen Garten, in benen fie gur Luft berum geben, "jober die fteinigen Accer, in denen ihr euch todt bucken muß "fet? 3hr arbeitet mol, aber ihr habt nichts, ihr feid nichts, "ihr werdet nichts - hingegen der faullenzende todte Rams-"merherr ba neben mir" . . . Miemand lachelte; aber er tam ju fich. Die Drillinge, fur die ber Korper und die Zeit und ber Thron eine Brandmaner, oder ein Ofens fcbirm threr in fich felber juructbrennenden Freiheitlobe war, gelobten ibm gebundene Bungen, fefte Bergen und thatige Banbe; boch waren fie fcmeigend entschloffen, ibn nach ber fprühenden Rede mit ihrem Binte gu rete

ten und seine Unschuld zu enthullen. Eine Folge dieses Freiheit , Dithyrambus war, daß Kato der altere den Tag darauf den Pulverthurm bei Maienthal, der das einzige Pulvermagazin im Lande war, (Kornmagazine hatte man nicht so viele) ins Gewitter aufsprengte, als er nach Kussewis zu Matthieu ritt.

Nun trugen sie die Luge ins Dorf, Flamin habe die Verkappung Matthieu's benußt und in einer ähnlischen dem Kammerherrn, den er wegen Mangel an Ahsnen nicht erschießen konnte, mit der Pistole das Lebenss licht ausgepußt. Der Regierrath wurde auf einer kleinen scheinbaren Flucht inhastiert und als eine göttliche Stastue allein in jenen Tempel geset, der wie die alten Tempel ohne Fenster und Geräthschaft war, und den die das rin seshaften Götter wie Diogenes sein Faß, mit Insschriften versehen, und den der gemeine Mann blos ein Gesängniß nennt. — — Ich will aber vor allen Dingen diese und die folgenden Worte ein

#### Extrablatt

benennen. Die Rapelle oder das Filial eines solchen Tempels heißet man ferner ein Hundeloch. Die Priesster und Sodalen dieser Pagoden sind die Stockmeister und Stadtknechte. Ueberhaupt sind die Zeiten nicht mehr, wo die Großen gleichgultig gegen Wahrheiten was ren; jess suchen sie einen Mann, der wichtige gesagt hat, vielmehr auf und setzen ihm nach und machen ihn (mit mehr Recht als die Tyrier ihren Gott Herfules) in besagten Tempeln mit Kettchen und eisernen postillons d'amour sest, damit er da auf diesem Isolierschemel (Isolatorie) sein elektrisches Feuer und Licht besser Bertur so kriert und anhäuse. Ist einmal ein solcher Mertur so kriert

und hat er mit ben Firsternen außer dem Lichte auch die Unbeweglichfeit lange genug gemein gehabt: fo fann man ibn, wenn mehr aus ihm geworben ift, endlich gar an ben Dreifuß - fo heißt ber Galgen - als ein ban: gendes Siegel ber Bahrheit ichaffen, wo er gur ordent: lichen aufgetrodneten Raturalie ausborrt, weil er fonft als kein taugliches Exemplar in das herbarium vivum des philosophischen Martyrologium geflebt werden fann. Ein foldes Bangen ift eine murbigere und nutlichere Machahmung ber Rreuzigung Chrifti, als ich in fo vielen fatholischen Rirchen an Charfreitagen fah, und im Grunde um nichts schwächer als die, fo Dichel Angelo nach ber Sage veranstaltete, ber ben Menschen, ber ihm gum Ges freugigten faß, oder vielmehr hing, ro vora freugigte. Daber find in fatholischen gandern neben den unblus tigen Defopfern mehre blutige; benn ein folcher Quafichriftus, ber nicht in ben britten Simmel, aber boch in ben Zitterhimmel \*) (coelum trepidationis) er: boht wird burch ein wenig hanf, foll - beswegen er: legt man ihn - feinen Lehren durch feinen Tod die Dienfte erweisen, den der hobere Rreuzestod einmal erwies. Und mahrlich die Todten predigen fort - für die Babrbeit fterben, ift ein Tod nicht fur das Baterland, fondern für die Welt - die Wahrheit wird wie die medizeische Benus in dreißig Erummern der Nachwelt übergeben, aber bicfe wird fie in eine Gottin gusammenfugen - und bein Sem: pel, emige Bahrheit, ber jest halb unter ber Erbe ficht, ausgehöhlt von den Erbbegrabniffen deiner Martyrer,

<sup>\*)</sup> Die alten Aftronomen icalteten zwischen ben Firfternen und ben Planeten einen Bitterhimmel ein, im ihm bie kleis nen Anomalien ber letteren Schulb zu geben.

wird fich endlich über die Erde heben, und eifern mit jes dem Pfeiler in einem theuern Grabe ftehen!

#### Enbe!

Rato ritt dem nach Russewiß gestückteten Matthien nach und legte ihm mit franzdsischer Beredsamkeit den Plan Flamins, zu sterben, und ihren eignen, ihn zu retten vor. Maß genehmigte alles, aber er glaubte nichts; er blieb noch außer Landes. Doch erbat er sich, es ihm nicht übel zu nehmen, wenn er Flamins eble Aufopferung mit etwas vergelte, was wider ihren Plan, aber über ihre Hossinungen ware. Will er etwan dem Fürsten es sagen, daß sein Sohn in der Haft sist?

In drei Minuten geben die Leser und ich in die Apos thefe jum Belben, wenn nur vorher berichtet worden ift. daß, als ber leere blutige Gaul des Rammerheren und die Drillinge mit ber lugenhaften Siobspoft bes Morbes ans Pfarrfenster famen, der hoftaplan eingeseift und halb ras fiert mar. Er mußte baber ftill figen und nur langfam unter bem Deffer reben: "o Jammer über allen Jame "mer - icheer' Er doch fixer ju, mein B. Reldicheer -"Frau, heule fur mich." - Er schwenfte in seiner vers haltenen Dein die Band ichlotternd, um den Arm und bas Rinn nicht zu erschuttern: "Um Gottes Willen, "fann Er mich benn nicht hurtig ichinden? — Er hat "einen armen Siob unter dem Meffer - es ift mein lete "ter Bart - man wird mich und mein Saushalten ges "fänglich einziehen. - Du Rabenfind, bein Bater fann "beinetwegen befolliert werden, du Rain bu!" Er lief 'an alle Fenfter: "daß Gott erbarm'! das wird ichon im "gangen Pfarrfpiel ruchbar. - Giehft du Frau, einen "folchen Satanas haben wir mit einander erzogen und

"geboren, bu bift Schuld. — Bas lauscht Er benn ba? "Scheer' Er fich einmal fort zu feinen Runden, S. Feld. "fcheer, und fchmarg' er feinen Scelenhirten nirgends "an, und breit' ere nicht aus." - Gego fam die fanfte Rlotilde, niedergesenft und mit dem Schnupftuch in der hand, weil fie errieth, mas das Berg einer une trofflichen Mutter bedurfe, namlich zwei liebende Arme, als einen Berband um die zerschmetterte Bruft, und taufend Balfamtropfen fremder Thranen auf das unter ben Splittern ichwellende Berg. Sie ging auf die Mutter mit offnen Armen ju und schloß fie darin sprachlos wei: Der narrische Pfarrer fiel ihr ju Sugen und nend ein. fchrie: "Gnade! Enade! wir fammtlich wußten um 3ch hab' ben Sodtschlag erft unter bem Balbie: "ren gehort. 3d bejammre nur Dero hochseligen Berrn "Bater und beffen Reliften — Wer hatt' es vor gehn "Jahren fagen follen, gn. Fr., bag ich eine Rante auf: "toge, die meinen eignen Patronatheren niederschießt? "3ch bin ein geschlagner Mann und meine Frau dazu. "3ch fann nun aus Scham nicht mehr Senior Consi-"storii werden - ich darf feinen Pathenbrief an Cc. "Durchlaucht erlaffen, gefest auch, meine Frau freifete auf "dem Plage. - Und wenn fie meinen armen Gohn topfen, "fo werd' ich vor Jammer grau in die Grube fahren." - 218 ihm Rlotilde ohne ju lacheln, mit ihrem beilis gen Borte zuficherte, es gebe ein unfehlbares Mittel ber Ret: tung - womit fie Flamins furftliche Abkunft meinte -: fo fah der Raplan fie mit funkelnden Mugen und ver: blufften Mienen an, und nannte fie immer halblaut das zwischen: himmelbengel! - Gottebengel! - Erzengel! - Aber bie zwei Freundinnen jogen fich begierig in ein Rabinet gurud; und hier gof Rlotifte das erfte Bund: wasser in die weit aufgerissene Seele der Mutter, indem sie ihr die Dazwischenkunft eines rettenden Geheimnisses betheuerte und verburgte, und mit ihr deswegen die Reise nach London abredete. — Diese Entsernung wurde ihr zum Theil noch durch ihr Misverhaltnis mit der Kammerherrin abgedrungen, deren letzter Windenschmidt sammt allen Hebemaschinen ihres gesunknen Schicksals nun mit ihrem Manne begraben worden; und welche, da sie alle Schuld auf Rlotildens Betragen schob, diesen trauernden Geist durch ein absichtliches Uebermaß eigner Trauer noch mehr zu kränken suchte. Da die Le Baut übrigens nichts so lieb hatte, als Gebetbucher und Freizgeister: so ersetzte sie jego sich diese durch jene.

Einige meiner Lefer werden mir ichon vorgeflogen fein, und in den Erfer Biftors hineingeschaut haben, um feinen von vier Wänden versteckten Gram ju finden fürchterlich fteht die Ginfamfeit vor ihm und faltet ihm ein großes ichwarzes Gemalde mit zwei frischen Grabern auf; in einem großen Grabe liegt die verlorne Freunds schaft, im andern die verlorne hoffnung. Ich er municht bas britte, worein auch er fich verlore. Er hatte bie erhabne Stimmung Sa-micts. Der verhullte Julius fam ihm wie ein juckender Todter vor. Er mied gang ben Sof; denn fein Gelbstgefühl mar viel zu bescheiden und ftola, um mit dem gestolnen Abel und den erschlie chenen Rechten eines Lords Sohnes ein fluchtiges Beprange zu treiben. Auch feste fich an feinem Bergen eine fleine Frofibeule. durch den Gedanten an, daß der Lord, nach der Unart aller Staatleute und Staatmafdinenmeis fter, die Menschen zu handhaben nur wie Rorper, nicht wie Geifter, nur wie Rarnatiden, nicht wie Miethleute des Staatgebaudes, fury blos wie Langerinnen von Gol:

konda \*), die sich zum Lastvieh eines einzigen Reiters mit ihren Gliebern zusammenschlingen und verschränken — daß der Lord, sag' ich, diese sonst erhabene Scele, auch seinen Biktor zu sehr zum Arbeitzeuge seiner Tugend vers brauchet hatte. Aber er vergab's dem Mann, dem er doch nichts vorzuwersen hatte, als daß er nur die Gütigskeiten eines Baters gehabt, ohne die Nechte desselben.

Da Viftor niemand ben hof mehr machte: fo wollte naturlich ber Apothefer ihm auch feinen mehr machen. Jener lachelte bagu und bachte: "fo follte jeder gute Sof-"mann handeln, und wie ein geschickter gahrmann in "seinem Boote, allemal die Seite verlaffen, die finft, "und auf die andere übertreten." Beufel trat über gum begunftigten Brunnendoftor Ruhlpepper, beffen Ginfich: ten man die Beilung Jenners jufchrieb, die vom Sommer herkam, und er legte fich bin, um mit feiner fleinen Schlangenzunge die Rufe zu lecken, in deren Kerfe er vorher mit feinem Giftgebiß gestochen hatte - aber Bro: biane vergeben nie; Ruhlpepper verachtete den "Reuns undneunziger" und ber Neunundneunziger wieder meinen hofmeditus, wiewol er ihn aus Furcht - wie ber Rurft aus Gemächlichkeit - weber vor ben Ropf noch aus bem Sause ju ftogen magte.

Armer Biftor! ber Ungludliche braucht Thatigfeit wie ber Gludliche Rube; und boch mußtest du gebunden in die Zufunft wie in ein ausgedehntes herantreibendes Gewitter schauen. — Du konntest sie weber verdrängen noch lenken noch beschleunigen, und hattest nicht einmal

<sup>\*)</sup> Reun Tangerinnen verstriden sich zu einem Elephanten für ben König, eine macht ben Ruffel, viere bie Beine, viere ben Rumpf. hiftorie aller Reif. 10. Banb.

ben Troft, bem Schmerze bie Waffen ju fchmieben, und wie Simfon ben Rrampf ber Qual burch Erfchutterungen ber Gaulen auszulaffen nub - anszulbichen! - Er tonnte nicht einmal fur ben gefangenen Liebling etwas thun, ben er in einen noch größern Jammer getrieben : benn Blamins Leiden führten wieder die Greund fchaft für ihn in feinen Bufen ein, obwol verkappt in den Dor mino ber Menfchenliebe. Er mußt' es ermarten. aber er konnt' es nicht errathen, ob der Lord komme oder lebe -- welches beibes durch deffen Schweigen und durch bie Unsichebarteit bes fünften Fürstensohnes wenig für sich hatte. - Bulest fand er in Rurcht vor dem - Schlaf, Bumal bem nachmittaglichen; benn ber Schummer legt mar scine Commernacht über unfere Gegenwart wie über eine Bukunft, er zieht zwei Augenlieder wie ben erften Berband über die Bunden des Menschen und bedt : mit einem fleinen Traume ein Schlachtfelb gu; aber wenn er wieder weggeht mit feinem Mantel, fo fallen die hunge rigen Schmerzen besto beißer auf den nachten Menschen los, unter Stichen fahrt er aus bem ruhigern Traume empor, und bie Bernunft muß bie ausgefeste Rur; ben vergeßenen Trost von vorn anfangen. — Und doch du gutes Schickfal! - zeigteft bu imferem Biftor noch einen abendrothlichen Streif an seinem weiten Nachthims mel; es war die hoffnung, von Rlotilden, die fein Berg nicht mehr bie Seinige nennen burfte, vielleicht einen Brief aus London zu erhalten . . .

Ich wollte dieses Kapitel erstlich mit der Nachricht schließen, daß die Kapitel in immer weiterm Zeitraume und in kleinerem Format einlaufen — welches das Ende der Siftvie bezeichnet — und nachher mit der Bitte, es nicht übel zu nehmen, daß die Leute darin immer romans

tischer spielen und spekulieren; bas Unglud macht romans tifch, nicht ber Biograph.

Aber ich schließe gar nicht — eben der lettern Bitte wegen — sondern frische lieber im Kopf des Lesers das Bild des alben lustigen Bittors ein wenig auf, den er sich kaum mehr wird denken konnen. Es ist ein ungemein glucklicher Jufall, daß mir der hund am dritten hundposttage eines und das andere Faktum eingeliefert, das ich dar mals gar ausgelassen habe. Deswegen kann ichs jeho unvermuthet hinterbringen. Es muß ordentlich mir und dem Leser das größte Bergnügen machen, wenn meine Schilderei — sie war damals schon ganz fertig — hier auf diesem Blatte ausgehangen wird.

Der Hatus des dritten Kapitels, worin ich Biftors Ankunft aus Gottingen im Pfarrhaus male, lautet volls gemacht also:

"Der Ravlan hatte bas Eigne mancher Leute, baß er mitten im Freuden ; und Bifitten : Chor an feine winzigsten Geschäfte bachte, j. B. am Sochzeittage an feine Maulmurffallen. heute schnitt er in ber Gefindeftube - mahrend ber Lord dem hofmeditus die geheime Unleitung ertheilte - Die Gaefartoffeln entzwei. Er fonnte ben Schnitt dieser Fruchte wenigen anvertrauen, weil er wußte, wie schien ein Mensch Stereometrie bes Muges genug befaß, um eine Rartoffel in zwei gleiche Regel soder Rugelichnitte ju gerfallen. Er hatte lieber bie Saezeit verfeffen, als einen Reimglobus in ungleiche Sektores zerlegt und fagte: "nur Ordnung will ich baben." - Es fann meinen Belben verschatten, wenn es auskommt - und burch ben Druck muß es ja - und wenn es jumal Murnberger Patriziern und Leuten in Mems tern und Reichsgerichtlichen membris ju Ohren gelangt,

bas Biftor Nachmittage hinter bem Raplan und Appeln einen Chrenzug auf ben Rrautacker hielt, und daselbit bas vollführte, mas man in einigen Provinzen Rare toffelfteden nennt. Man ließ ihm das lob, daß er in eben fo fommetriften Fernen, wie der Raplan, die uns terirdifche Brobfrucht, bem Boden einverleibe; überhaupt fannen beide der Rertoffelnallce fcharf nach, und ihre Augen maren Die Linientheiler ber Becte. Der Kaplan hatte fcon vorher dem Ackerpflug hinter einem Diopters lineal nachgesehen und nachgeholfen, damit das Reld, um welches ich und die Reichsgerichtlichen membra jego fteben, in gleiche Prismata ober Beete ausgeschnitten wurde. Als beide Abends nach Sause tamen mit große fem Ernft und fleinen Bamfern : fo hatt' ihn bas gange Sams lieb jum Freffen: und die Pfarrerin fragte ibn. was er in feinem Wams, wenn ihm die Rammerherrin begegnet mare, gemacht hatte, eine Berbeugung, eine Entidutdigung ober nichts? .

"D bu liebes Deutschland! (rief er und schlug die Hande zusammen) "soll sich denn das ganze Land keinen "Spas machen, als den der Hof dekretiert?" (Biktor sah hier den alten tauben Kutscher Zeusel an; denn jede hümoristische Erzießung richtete er ordentlicher Weise an den, der sie am wenigsten verstand; ich wills aber hier an die Patrizier und membra gerichtet wissen) "Gibts "denn, mein lieber Mann, hier zu Lande nichts als Galz"gen und Zimmerleute und Justizdeamten, ich meine so, "daß also die ersten keine Art anrühren, wenn nicht die "Narcheiten wie die Moden von oben herab bekommen, "wie ein Wind allemal in den obern Lustgegenden saus "set eh' er unten an unsere Fenker anpfeist? — Und wo

"ift benn ein Reichsabschied ober ein Bifariatfonflusum. "bas einem Reichs Deutschen verbote; narrifch ju fein ? "Ich hoffe, Beufel, es foll noch eine Beit tommen, wo "Er und ich und jeber fo viel Berftand bat, bag er feinen "eignen hat und feine eigene aus feinem Rieifch und Blut "gezeugte Privat : Marrheit, als Autobidaftus in ieder "Toll : und Beisheit. - Dihr armen Denfchen! fangt "doch nach ben Flugel : und Schwanzfebern ber Rrende "unter ben Gemalt : Marichen euerer Lage! O ihr Ar-"men! Will benn fein guter Freund einen Imperialfos "lianten aufammenschmieren und euch batthun, bag ihr "wenig Beit habt gleich bem Teufel in ber Apokalppfis? "Uch der Genuß verspricht so wenig - die Soffnung "halt fo menig - ber Gae: und Pflanztage ber Freude "stehen im berlinischen Ralender fo wenige - wenn ihr "nun vollends fo bumm maret und gange Stunden und "Olympiaden voll Luft als Eingemachtes wegfestet und "aufhobet im Reller, um, ber Senter weiß wenn, bar-"über zu gerathen über ganze eingepotelte marinierte 50, "60 Jahre - ich fage, wenn ihr nicht an jeder "Stundentraube die Minutenbeere ausfeltertet menigstens "mit einigen Zitronendruckern - mas murde benn "am Ende baraus merben? . . . weiter nichts, jals bie "Moral ju meiner erften und letten Fabel, die ich ein-"mal vor einem Sanoveraner gemacht" .

Ich wollt', der Leser wollte sie; benn sie lautet so:
"Der dumme Hamster, heißt der Litel. Diesen
"brachte einmal der volle Kropf einer Laube, den er aus"fraß, auf die Preisfrage, ob es nicht besser wäre, wenn
"er statt einzelner Körnchen lieber Lauben mit ganzen
"Kornmagazinen am Halse eintrüge. Er thats. In
"einem langen Sommertag inhaftierte er einen balben

"Saubenstug mit gesüllten Kröpfen; aber er riß keinen "Kropf entzwei, sondern sparte sich hungernd alles zus "sammen auf Abend und Morgen, erstlich um recht viel "Tauben einzufangen, zweitens um den Körners Knaul "Abends durchgeweicht zu schmausen. Er schlißte ends "lich Abends seinen Zehend Offizianten die Kröpfe auf, "sechsen, neunen, allen — kein Körnchen war mehr da, "die Inhastaten hatten alles schon selber verdaut; und "der Hamster war so dumm gewesen wie ein — Geizs "hals."

So weit der dritte und der vierzigste hundposttag -- Armer Biftor!

Nachschrift: Die Geschichte halt jest im Monat August und ber Geschichtschreiber vorn am Ottober — blos ein Monat liegt zwischen beiden.

## 41. hunbposttag.

Brief — zwei neue Einschnitte bes Schiksals — bes Borbs Glaubenbekenntniß.

Man ichente einem Menichen, ber gleich Pferden, in ber Rahe der Nacht und ber heimath starter lauft, ben zehnten Schalttag; am Ende eines Lebens und eines Buche macht der Menich wenig Ausschweifungen.

Ich hab' es ichon gesagt, daß nichts das Seelens und Rudenmark mehr aus einem Menschen presset, als wenn ihm sein Unglud fein Handeln vergonnt; das Schicksal hielt unsern Biktor noch fest mit der einen Sand, um ihn wund ju schlagen mit ber anbern, als in biefen Trauermochen das Schopfrad ber Beit ; wei neue Ihras nenfruge im Bergen der Menschen einschöpfte und in die Emigfeit hinausgoß. Erftlich fam die trube Rachricht wie Trauergelaute an Biftors Ohr, daß fein ehemaliger Jugendfreund Flamin einen Schritt, ju bem es ohne bas Uebermerfen mit ihm nie gekommen ware, wol mit dem Tobe buffen merbe. Einige Tage nach ben Ranifularferien - gerade als vor einem Jahre ber arme Gefangne fein neues Umt mit fo vielen menschenfreundlichen Soffe nungen angetreten hatte - jog jenes Gerucht wie eine Peftwolfe aus ben Seffiongimmern heraus. Auchtete eilig und unglaubig und boch gitternd gum Apothefer, um ihm bie Biberlegung abgufragen. schlug vor ihm - eben weil er ben hofmebitus ver: achtete und beschämen wollte - aufrichtig alle Sof-Rapportzettel und Cercle; ober Rreis; Berichte auseinan; der und las ihm daraus so viel vor : es fei nicht anders. Biftor borte, mas er ichon voraussette, bag jest der Furft den Laufzaum oder bas Stangengebiß feiner eignen Frau umhabe, und daß fie ihm burch Rlotildens Entfernung naher tomme und mit bem Ohre und Ringfins ger ben in ben Dafen ring eingefabelten Bugel bewege, als ware fie in der That nichts geringeres, als feine -Maitreffe, welches ein neues trauriges Beispiel ift, wie leicht in ben jegigen Zeiten eine feine Chefrau fich die Rechte einer Rebsfrau erschleiche. Beufel fand ce nas turlich, "daß sie, als die Freundin des Ministers, der so "wie fein Gohn Matthien ber Freund bes Rammerberen "gewesen, ben Sod bes lettern an Flamin ju rachen "fuche, und daß ber Minifter, um feine Sand beffer in "die Griffe ber Pargenscheere ju bringen und dem Res "gierrath ben Lebensfaden entzwei zu ichneiben, felber "bie fortbauernde Entfernung feines Sohnes verhange "und unterhalte, damit diefer nicht etwan den unglucklis "chen Liebling bede." - Richt ein mahres Bort mar baran; bas mußte Biftor beffer; aber befto fchlimmer; o verrath nicht alles, daß Matthieu die Fürftin durch Winke über Flamins Geburt in fein treulofes Intereffe gezogen, um wie Bauberer, in der Ferne und durch wenige Chas raftere umgubringen? Burd' ihn wol blos die Furcht vor der Ruge der Ausforderung fo lange außer den Grange fteinen des Landes festhalten? - Moch dagu brutete die Fürftensonne den minifterialischen Rrotenlaich immer les bendiger an. Es ift mahr - und Biftor leugnete es nicht - man barf erwarten von ber Furftin, bag fie die Matthaus : oder Jakobleiter, auf der fie das fürstliche Berg erftieg, ba fie vorher nur an Jenners Sand reichte -, mit ber Beit umschnellen wird mit bem guß, fo wie der Marder sich vom schlaftrunknen Abler in die Bobe reifen lagt und ihn erft broben fo lange gerhact, bis der Trager fallt und ftirbt; aber jest ift, glaub' ich, ihre fortdauernde Dankbarkeit gegen Schleunes ichon genugsam bei Rechtschaffenen dadurch entschuldigt, daß noch mehr zu holen fieht von der unvollendeten Babe. Ein alter Gefesinacher feste auf jeden Undanf Strafe; ich glaube, man verfällt in den nämlichen Fehler wie er, wenn man jede Danfbarteit tadelt und beftraft, ba oft ber Gigennnusigste am Bofe zu ihr feine guten Grunde haben fann.

Biftor ging trube in fein Zimmer und fah Flamins Bild an und fagte: "o! bas wolle ber himmel nicht, "daß du Armer nicht mehr zu retten warest." Biftor konnte sich überhaupt brei Tage nach einer Beleibigung

nicht mehr rachen: "ich vergebe jedem, sagt' er sonst, nur "Freunden und Madchen nicht, weil ich beide zu lieb "habe." Aber welche Hand, welchen Zweig konnt' er dem sinkenden Flamin hinunterreichen ins Gefängniß? — Alles was er vermochte, war, zum Fürsten zu gehen mit einer nachten Bitte um bessen Begnadigung. Tausend Aufopferungen unterbleiben, weil man nicht ganz gewiß ist, daß sie ihre rechten Früchte bringen. Aber Biktor ging doch; er hatte sich die goldne Regel gemacht: für den Andeln, wenn der Erfolg nicht gewiß zu handeln, wenn wollten wir erst diese Gewisheit abwarten: so würden Ausopferungen eben so selten als unverdienstlich werden.

Er ging zum Fursten nach langer Zeit zum erstenmal — hatte den Nachtheil wider sich, eine lange Abwesenscheit mit einer Bitte zu endigen — sprach mit dem Feuer des Einsamen für seinen Flamin — flehte den Fürsten um den Aufschub des Schicksgle desselben an, bis der Lord wiederkehrte — erhielt die Entscheidung "Ihr H. "Bater und ich mussen es blos der Justiz überlassen," und wurde kalt und stolz verabschiedet.

Jego gerade, am 5. September bieses Jahres, wo eine große Sonnenfinsterniß die Seele wie die Erde trube und bange machte, jego hatte das Wasserrad des Schicks sals den ersten Thranenfrug in seiner Brust gefüllt — es wälzte sich weiter und der zweite floß über: Klotildens Brief kam den 22ten September zu herbstes Anfang an.

### "Theurer Freund!

Ihr h. Bater war in London noch zu Anfang des Februars und hatte viel frang bilichen Briefwechsel;

bann ging er ab nach Deutschland, und seitbem weiß meine Mutter nichts von ihm. Das Schicksal mache über fein wichtiges Leben. In brei Giben \*), die feine Abwefenheit unaufloslich macht, hangen viele Thranen, viele Bergen und o Gott! ein Menschenleben. - 3ch lege ein Blatt von Ihrem S. Bater bei, bas er bei meis ner Mutter gefchrieben und worin eine Philosophie ift. die meinen Geift und meine Aussichten immer truber Ich, ob Gie gleich einmal fagten: weber bie Furcht noch die Soffnungen bes Menichen treffen ein. fondern immer etwas anders: fo hab' ich boch das traus rige Recht, meiner Bangigfeit und allen Eraumen ber Ungft ju glauben, ba ich mich bisher in nichts irrte als in ber hoffnung. - Bie ungenugsam ift ber Menich! - Aber wenn auch alles eintrafe und ich ju unglucklich wurde: fo wurd' ich boch fagen: wie konnt ich jest ju unglucklich fein, mar' ich nicht einmal zu glucklich ges wesen? - -

Sie werden mir es gern vergeben, daß ich über Lons don und über ben Eindruck schweige, den es auf ein so zerstreutes herz wie meines machen konnte. Das that tige Gewühl der Freiheit und der Schimmer des Lurus und des handels beklemmen eine kummerhafte Seele blos und machen nicht froher, wenn man es nicht vorher ist. Sei glucklich, geliebte Baterstadt, sagte mein herz, sei es lange und sehr, wie iche in dir gewesen bin in meiner Jugend! — Aber dann eil' ich lieber mit meiner Mutter

<sup>\*)</sup> Diese Eibe ber Berschwiegenheit hatte sich bekanntlich ber Borb von Biktor, von Klotilbe und von ihrer Mutter unter jenem tragischen Apparat, ber besonders in weibliche hers zen so start eingreift, ablegen laffen.

auf ihr Landhaus zu, wo einmal drei gnte Rinder \*) fo froblich grunten, und da werd' ich unaussprechlich erweicht, und bann bild' ich mir ein, ich fei hier glucklicher, als unter ben Glucklichen. Ich bilde mir es wol nur ein; benn wenn ich ba das gesammelte Spielzeug biefer guten Rinder , ihre Erercizienbucher und ihre engen Rleis ber anschaue; wenn ich mich unter brei an einander ges fåete Ririchbaume fete, die fie icherzend in dem ju engen Rindergarten eingelegt hatten; und wenn ich bann bente , auf biefer Buhne jogen fie ihre Bergen fur ein glude licheres Leben groß als fie gewonnen, fur eine bobere Tugend als die Berhaltniffe jugelaffen, und fur beffere Menschen als sie gefunden haben; dann werd' ich fehr betrubt, und bann ift mir als mußt' ich weinen und burft' ich fagen: auch ich bin in England geboren und murbe in Maienthal von Emanuel erzogen.

Ach ich kann mein herz nicht verbergen, wenn ich ben Namen dieser großen Seele schreibe. — Er war hier oft auf einem Berge, wo eine auseinandergefallene Kirche liegt, und wo er auf eine noch nicht umgeworfene Saule stieg, um sein Auge zu den Sternen zu erheben, über denen er nun wohnt. — Ich wollte Ihnen jego das schreiben, was mir meine Mutter von seinem Abschied erzählte: aber es thut mir zu wehe und ich werd' es Ihnen mundlich sagen. Ich besuche diesen Berg sehr oft, weil man die ganze Ebene nach Osten hinuntersehen kann: hier hängt noch der alte Baum mit seinen Burzzeln und Zweigen in den Steinbruch hinunter, der voll zerstückter Tempelsäulen liegt; Emanuel nahm oft Abends

<sup>\*)</sup> Biftor, Julius, Klamin.

das Rind dabin, das er am meiften liebte \*) und bas, wenn er auf ber Caule betrte, mit bem einen Arm um ben Baum geschlungen, schnsüchtig und fingenb über bie weite Gegend binüberblicte und fich hinauslehnte und ohne es ju miffen in fußer Betlommenheit über Die eige nen Sone und die entlegnen Gefilde weinte und über das blaffe Morgenroth, das von der Abendrothe jurudglimmte. Einmal, ba der Lehrer bas Rind fragte: warum bift bu fo ftill und fingest nicht mehr? - gab es jur Antwort: "ach, ich febne mich in die Morgenrothe, "ich mochte barin liegen und badurch gehen und in bie "bellen gander babinter bineinschauen." - 3ch fese mich oft unter jenen Baum und lehne ben Ropf an ihn und verfolge finmm die Entfernung bis an ben Sorizont, ber vor Deutschland fteht, und niemand ftort mein Weinen und mein ftilles Beten.

Ich war heute jum lettenmale bort, benn morgen geben wir mit meiner Mutter, ohne die mein verwaiftes Berg nicht mehr leben fann, nach Deutschland jurud jum besten Freunde der

treuesten . Freundin

D bu gute Seele! - -

Sart flingt jest bas fonderbare Blatt vom Lord, bas Tein Brief fondern eine talte Schugrede feines tunftigen Betragens zu fein icheint.

"Das Leben ift ein leeres kleines Spiel. Wenn mich meine vielen Jahre nicht widerleget haben: so ift

<sup>+)</sup> Sie weiß es mol, bas es Bilter war,

<sup>10.</sup> Banb.

eine Biberlequng burch bie wenigen übrigen weber nothig noch moglich. Eine einziger Ungludliche wiegt affe Trunfne auf. Fur uns nichtige Dinge find nichtige Dinge gut genug ; fur Schtlifer Eraume. Darum aibi es weber in noch außer uns etwas Bewundernswerthes. Die Sonne ift in ber Mabe ein Erdball, ein Erdball ift blos die oftere Wiederhofung ber Erbicholle. nicht an und für fich erhaben ift, fanns burch bie oftere Segung fo wenig werben, als ber floh burchs Difter ftop, hochstens tleiner. Barum foll bas Sewitter er habner fein als ein elettrifcher Berfich ; ein Regenbogen ardfer als eine Seifenblase? Los ich eine große Schweis gergegend in ihre Bestandtheile auf: fo hab ich Sannen: nabeln, Giszapfen, Grafer, Tropfen und Grics. Die Zeit zergeht in Augenblicke, Die Wolker in Gingeb wefen, bas Benie in Gebanten, bie Unermefilibfeit in Puntte; et ift nichts groß. - Ein oft gebachter triqo: nometrifcher Gas wird jum toentischen, ein oft gelefener Einfall ichaal, eine alte Bahrheit gleichgoltig. - 36 behaupte mieder: mas durch Stufen groß wirb, bleibt flein. Benn die Dichtfraft, Die entweder Bilder ober Leidenschaften malt, nicht in ber Erfindung bes alltäglichsten Bilbes fcon ju bewundern ift, fo ift fie es nirgends. In bie Stelle eines andern fann fic jeder, wie der Dichter, wenigstens in irgend einem Grade fegen. — Die Begeisterung ift mir verhaßt, weil fie eben fo gut durch Lifbre als durch Phantafieen entfieht, und weil man in und nach ihr am meiften fich jur Un: bulbung und jur Bolluft neigt. - Die Große einer erhabnen That besteht nicht in der Mudführung , die auf torperliche Armfeligfeiten, auf Bewegen, Stehen auslauft, nicht im einfachen Entfiblug, weil der entge-

gengefeste, 3. B. der ju morben eben fo biel Kraft bedarf ale ber, ju fterben, nicht in ber Geltenheit; weil mir alle in uns biefelbe Suchtigfeit baju, nur aber nicht bie Boveggrunde bagu empfinden, nicht in allen biefem, fone bern in unferer Prablerei. - Bir halten unfern allere letten Brethum fur Bahtheit und nur ben vorletten für feine, unfer Seute fur fromm, und jeden funftigen Ams genblick für ben Rrang und himmel ber vorigen. Alter hat der Geiff nach fo vielen Arbeiten, nach fo vier len Stillungen benfelben Durft, Diefelbe Qual. - Da affes fich verkleinert in einem hohern Muge: fo mußte ein Geift ober eine Belt, um groß ju fein, es fogar vor dem fogenannten gottlichen Auge fein; aber danit mußt' er oder fie großer fein als Gott, weil man nie fein Cbenbild bewundert. - In meiner Jugend gab ich in einem Trauerspiel bem Belben alle jene Grundsage und ließ ihn furz vorher, eh' er fich ben Dolch ins Berg wich, noch fagen: "aber vielleicht ift ber Tod erhaben; "benn ich faff ihn nicht. Und fo will ich denn die Bluti "bogen; die aus bem Bergen auffpringen und fo fpielend "bas Menschenhaupt und Menschen 3ch in ber Sobe "erhalten wie ein Springbrunnen die darauf gelegte Sohle "Lugel fchtbebent tragt, Diefen Springbrunnen will ich "mit bem Dolche ableiten, bamit bas 3ch niederfalle."-3ch schauderte damals über diefen Charafter: aber ich' dachte nachher über ihn nach und es wurde mein eigner! -

Fürchterlicher Menich! Dein Blutstral und das 3ch darüber ift vielleicht ichon umgefallen, oder bricht bald darnieder. — Und eben diese schwarze Weissaung ift auch im Herzen Klotildens und Biktors — — O moche

teft bu, anberer gebudten Mann, ben ich hier vor bem Dublifum nicht nennen barf, es erpathen, daß ich bich meine, daß du cben fo-wie der angluckliche Lord bein eis genes 3ch abfriffest gleich blutfaugenden Leichen, und bag bu in der Sternennacht bes Lebens noch einen eige nen tobtlichen Debel um bich tragft! D ber Anblick eines großmuthigen Bergens, bas fich blos burch Ideen hulflos macht, und bas unjuganglich und betaubt in feiner Laube aus philosophischen Giftbaumen liegt, farbt oft Lage schwarz! - Glaube nicht, bag der Lord irgendwo Recht babe! Bie fann er etwas flein finden, ohn' ce gegen ets was Großes ju halten? Ohne Achtung gab' es feine Bers achtung, ohne bas Gefühl der Uneigennutgigkeit feine Bemertung bes Eigennutes, ohne Große feine Rleinbeit. So wenig bit aus bem Schwanten ber Saiten Die Theat nen bes Abagio, ober aus ben Blutfügelchen und breifaden Sauten eines Schonen Gefichte beine Achtung fur baffelbe erflarft : eben fo menig fannft du bein Emtguden für bas Beiftige in ber Ratur mit ben fomerlichen Safern -berfelben rechtfertigen wollen, die nichts find als bie Floten : Anfage und Die; und Bistlappen ber ungespielten Sarmonie. Das Erhabne mobnt nur in ben Bedanten, es fei bes Ewigen, ber fie ausbrudt burd Buchstaben aus Welten, oder des Menschen, ber fie nachlieset! - ..

Ich verschiebe die Widerlegung des Lords auf ein ans deres Buch, obwol dieses auch eine ift. —



# 42. Sunbpofttag.

Aufopferung — Baletreben an bie Erbe — Momento - mori — Spagiergang — Berg bon Badis.

Aber tobtlich bitter mar ber bes Lords. "D biefer "mud gequalte Beift - rief er ans - febnte fich ja "fcon auf der Jufel der Beteinigung nach Todten. Rube ,- ach er ift gewiß ichon aus ber ichwulen Erbe geffo. "ben, bie ihm fo tlein und bruckend vortam." das: fo maren alle Schmare, an beren Entlaffung glas mine Leben bing, ewig gemacht und biefer verloren. Bar's nicht, fo mar menigftens feine Burndfehr gu hof fen, ba Emenwels Sob und Geftanbnif, Flamins Gefan. genschaft und alle bisherigen Bufalle, die der Lord alle erfahren tonnte, feinen gangen fcon liniferten Plan ausgestrichen hatten. Jego riefs laut in Biftors Scele: "rette ben Bruber beiner Geliebten!" - Ja, es mar ein Mittel bagu ba; - aber ber Meineld mar's. Wenn er namlich ben beging, bag er bem garften entbedte, wer Flaminifei : fo mar er erlofet. Aber fein Gewiffen fagte:

Mein! — "Der Untergang einer Tugend ift ein großes "res Uebel, als der Untergang eines Menschen — nur "Sterben, aber nicht Sundigen muß sein — foll es mich "noch mehr kosten, mein Wort zu brechen, als mich "bisher kostete; es in hatten?"

Bekanntlich war am Tage ber heutigen Tag : und Nachtgleiche, wo er die zwei Londoner Blatter empfangen hatte, ein falter ichneiender regnender Sturm, aus bem nachher ber Sommer gleichsam jum zweitenmal auf blubte. — Biftor anubelte weiter nach. Er jog jenen großen Tag auf der Jufel der Berginigung noch einmalmit allen Minuten por fich und fant, daß er bem Lord burch: aus geschworen hatte, immer ju schweigen, ausgenommen eine Stunde vor feinem gigenen Cobe. Bir werden noch wiffen, bag er fich biefen befondern Artitel bamals ausbedungen , weil er einmal Flamin gugeschworen hatte, fic mit ihm von ber Berte ju fturgen, menn fie fich feindlich trennen mußten und weil er jest, ba ihm Rlotitbens Berichwisterung berichtet murbe, voraus befürchtete, ce tonne ju jenem Trennen und Sturgen tommen. Dann wollte er fich wenigftens die Freiheit vorbehalten , nur eine Stunde vor bem Sterben feinem Freunde gu fagen, daß er unschuldig und die Geliebte, Rlamins nur eine -Domefter fei. at over the

"ichwarzen Sturm bes kebens hinaus — in den killen nichten Acther — an die foste unbewegliche Bruft des "Lodes, die den Schlaf nicht stort . . . ."

Wenn er dem Fürsten es entdecte, daß Flamin sein eigner Sohn sei: so war dieser errettet, und er brauchte nur eine Stunde darauf fich — umzubringen,

Und das wollt er gern; denn was hatt' er auf ber Erbe noch als - Erinnerungen? D ber Erinnerungen ju viel, der hoffnungen ju menig! - Wen fummert fein Fall? - Die Geliebte, die ihn doch entbehret, ober ibren Bruber, ben er rettet und fliebet, ober feinen guten lord, ber vielleicht icon im Erdball rubt, oder feis uen Emanuel, deffen liebende Arme icon zerfallen? -"Ja blos diefen geht mein Sterben an (fagt' er) : benn "er wird fich fehnen nach feinem treuen Schuler, er wird min einer Sonne die Arme offnen und auf dem Weg gur "Erbe wiederschauen, und ich werd' herauftommen mit eis "ner großen Bunde auf ber Bruft und mein ftromenbes "Berg wird nacht auf der Bunde liegen - o Emanuel, "verschnich' mich nicht, werd' ich schreien, ich mar ja uns glucklich, feit bu gestorben bift, nimm mich an und "heile die Wunde!"

— "Siehst du meinen Bater?" sagte der blinde Julius: und sein Angesicht nahte sich einer lächeluden Entzuckung. Biktor erschrak und sagte: ich rede mit ihm, aber ich sehe ihn nicht! — Aber dieß hemmte sein Exheben. Er war bisher der Paraklet und Krankenwarster des armen Blinden gewesen; er konnt! ihn nicht verslassen, er mußte den Notra iteschuß des Lebens verschieben auf Klotildens Ankunft, damit diese den Sulfslosen beschirme. Ach der gute Nachtwandler, und Nachte gieger (im eigentlichen Sinn) hatte aufangs jeden Tag seis

nen Biktor gebeten, ihm ins Auge zu steihen und das Licht wieder zu geben, rh' sein theurer Bater auseinander gefallen ware, damit er das schone von Wurmern noch nicht untergrabene Angesicht nur einmal siche, nur noch einmal, ja er wollte wenigstens die kalte Larve blind ber tasten — das hatt' er ansangs gebeten; aber in wenig Wochen hatt' er seine Arme unter dem Sodten weggezogen und sie ganz (wie ein wahres Kind) mit aller seiner llebtosenden Liebe um dem immer bei ihm zu Hause bleibenden Biktor geschlungen. Auch in der Nacht reichten sie sich aus ihren zwei nahen Betten die warmen Hande zu und gingen, so verknüpft, in die Abendlander der Träume hinein. Den kindlichen Blinden hatte sogar das sortklingende Getose Stadtgetummels, das seinem Dorse abgegangen war, getröstet . . .

Bittor erwartete also vorher bie Anfunft Rlotilbens - ach, er hatt' es anch ohne ben Blinden gethan. -Dugt' er nicht feine gute Mutter noch einmal feben, feine unvergefliche Geliebte noch einmal boren? - 3ch fann es übrigens nicht verheimfichen, bag ihm nicht blos bie Rettung Plamins, fondern eigentlicher Lebensekel bie Sand bei feinem Todesurtheil führten. 3m Urtheif bes morberischen Efele ftanben ale Entscheibgrunde ber Sons nenuntergang Emanuels - Bietors geläufige Rachtges banten über unfer Lufubrieren bes Lebens - feine gangliche Umfturjung feiner burgerlichen Berhaltniffe - bas abn. liche vergangene ober fünftige Muster bes Lords - fein Ledzen nach einer That voll Starte - und am meiften bie Lodestalte um feine nacht gelaffene Bruft, die fonft von fo vielen warmen herzen jugebeift muibe. fann Liebe und Freundschaft nur fo lange entbehren, als man sie noch nicht genoffen bat - aber sie verlieren und

ohlie Hoffnung verlieren, dies tann man nicht, ohne gu fteiben. Seinem Gewiffen macht' er den sptischen Bertrug und Theaterstreich vor, daß er es fragte, ob er nicht feinen Freund aus dem Baffer mit Gefahr des Lebens holen, ob er nicht dom Brete, das nur Ginen truge, in die Wellen sturgen burfe, um den Lod zum Kaufschilling eines andern Lebens zu machen? — Zwei sonderbare Borftellungen versüßeten ihm seinen Lodes. Entschinß am meisten.

Die erste war, daß er am Todestage (nach der Ente decking beim Farsten) hingehen konnte ins Gefängniß zu Kamin und seine Hand anfassen und sagen durfte: komm heraus — heute sterte ich für dich, damit ich die beweis sen kasit, daß kklotilbe deine Schwester war und ich dein Frennd — ich kosse das schwarze Wort, das erst am Todestage vergeben werden kann, mit meinem unschulz digen Blute aus, und der Tod drückt mich wieder in deis nen Arm. — Dich thu' es gern, damit ich dich nur noch einmal recht lieben und zu dir sagen kann: mein guter, theurer, unvergeßlicher Jugendsreund! — Dann wollt' er ihm mit tausend Thränen um ben Hals sallen und sim alles vergeben: denn we ben dem Tode und nach einer großen That kann und darf der Mensch dem Menschen alles, alles verzeihen.

٢

j

Die weichere Seele errath leicht die zweite Rersusung seines Todes. — Diese, daß er noch einmal zur Geliebe ten hingehen und es vor ihr benten obwol nicht sagen tonnte: ich falle für bich. Denn er suhte es jeso doch, daß die beschlossene Schridung dunch das Leben zu schwer sei und nur eine durch Sterben leicht — o recht leicht und füß, empfand er, iste, vor der Geliebten das nasse Auge zu schließen, dann nichts mehr weiter anzuschen

auf der Erbeige fandern: mit tien hoben Manunen bes Bersens und mit bem an die Bruft angedrückten theuren Bilde wie die eingesangte Mutter mit dem todten Liebe ling blind an ben Mand biefer Belt ju treten und fich binabeufturen ins fifle, tiefe, burdle, talte Sobtenmeer . . . . Ladu bift: fagt' er oft, in mein Ich gamalt, und nichts macht bein Bild von meinem Gergen los; beibe muffen, wie in Italien Maner und Bemalde borauf, mit einander verfetet werden." - Und ba jego nichts mehr nach frinem Romer zu fragen brauchte :: fo durft' er die Thra: nen, die ibn gerechteten, obsichtlich vomreigen- er wollte ordentlich etwas von fainem Leben Rlotilden bringen daber macht' er einige Tage hinten einander die Proberolle ber bintigften Abschiehlgene bis gur Erschipfung und geichmete: feinen Ochmerk mit Dinte ab und fagte ju fich, wenn ihn damiber Ropfichmerzen und Bertflopfen, befiglen: "fo tann ich bach atwas für fir leiden, wenn fie es que micht weiß." ---

hiar ist ein solches Traverhigtt.

"D du Engel! That' es die nur nicht zu wehe, so ", sing ich zu die und sullete vor deinen Angen mein herz ", son lange mit Theanen an, mit Bildern der schonern geleit, mit den bittersten Schmerzen, bis es zersprengt "wäre und sante — oder ich ertegte mich in deiner Gerz, genwart, ach es wäne sus wenn ich mein herz mit Blei "zerschifte, indem es an deinem Busen sehnte, und "wenn ich mein Birt und Leben an deiner Brust abrin; men ließe. — Aber o Gott! nein, nein! Sondern, "Gute, sächelnd will ich zu die zehnn, wenn du wier ", der fdmuss — lächelnd will ich vor die weinen, als wär ", est blos vor Freude über deine Wiedertehr — nur die "Federnelte mit dem rothen Tropfen werd ich von dir

"bitten, bumit mein gefchmbaltes Borg unter ber lebten "Blume des lebens verwele. — Ich werde wol fo nab gwor dir bluten, bimmlifche Morberin, wie die Leiche "por der Morderin, aber boch nur innerlich, und icher "Bluttropfe wird blas von einem Gabanten auf ben an-"bern fallen. - Dann endlich merb' ich lange verftum. men und gebon und auf immer und nur, fagen und mehr "nicht,: "deut' an mich. Geliebte, aber fei gluckicher "als hisher." --- Rio merd' ich dann geben nach eir unge Stunde? 3ch werbe geben auf ban bben ftemmen 22Bege gum giftigen Buo : 1) Upas , Boum , jum cinfam Blebenden Tode, und bort geng affeim flerben, gang allein. .... Die Johten find Stumme, ife haben Gloden mund ein Stummer mird im Blanen fichweben und bie "Todtenglode lauten ... O Rlotilde, Rlotilde, dann mist unfere Liebe auf der Erde vorüber!".

Rennst Du, Lefer, noch die Stimme, die in sein nem Innern alljest unter dem Weinen der Musik im Lonfall der Verse erklang? Her klingt sie wieder. — Aber sein Orkan des Entschlusses machte bald sansteren Thaten und Stunden Plat, so wie der Herbstühren der Lag und Nachtseiche sich in stille Nachsommertage auftletet. Der Gedanke: "in einigen Wochen stücktest da, "unter die Erde" machte ihn zum Freigebornen und zum Erigel: Er verzieh jedem, sogat dem Evangetisten. Er süllte seine kleine Sphäre mit einem Lebens Macht sor von Tugenden; und widmete seine kurzen Stunden wicht siehen Ohantasseen, sondern dürftigen Kranken. Et

<sup>\*)</sup> Diefer Giftbaum fieht in einer fahlen Bufte, weil er alles um fich tobtet, und ber Miffethater reifet einfam gu feinem Gift, aber er tebret felten gurud.

unterfagte fich jeben Aufwand, um feinem Julins bas våterliche Bermogen ungeschmalert zu laffen. Er war weder citel, noch folg. Er fprach freimuthig über und gegen ben Staat! - benn was ift fo nahe neben bem Sturm : und Betterbache bes Sargbedels mol gu furche ten? - Wer eben weil er blos bie Liche gum Guten, und feine Leibenfchaften und feine Beigheit in feinem Innern fpurte: fo wiberftand er fanft und rubig; benn foboid nur ber Denfch fur fich felber überführt ift, bag er Muth fut ben Rothfall verwahre! fo fucht er nicht mehr ihm vor andern auszuframen. Der Gedanke Des Lobes machte ibn fonft ju humoriftifchen Thorheiten geneigt : febo aber nur ju guten Bandlungen. war fo mobt; ihm erfchienen bie Menfchen und die Szer men-um ihn in bem milben ftillenben Abenblichte, worin er beide allemal 'in den Rrantheiten feiner Rindheit arblickte. : Es schien als wollt' er (und es gelang ihm) burch diefe Frommigfeit fein Gemiffen gur leferlichen Une terfcbrift feines eigenhandigen Todesurthgile beftechen. Bie bem veremigten Emanuel famen ihm die Denfchen wie Rinder vor, das Erbenlicht wie Abendlicht, alles fanfter, alles ein menig fleiner, er hatte feine Angft und Bier; Die Erbe mar fein Mond; jest errieth er erft die Seele feipes Dahore . . . .

— Und du, mein Lefer, sublest du nicht, du wurs best dich so nahe vor der Rlasterpforte des Todes eben so veredeln? Aber ich und du stehen ja schon davor; ist umser Tod nicht so gewiß als Bittors seiner, wiewol in einem langern Zwischenraum? O wenn jeder nur gewiß glaubte, nach 50 Jahren an einem bestimmten Tage suhrte ihn die Natur auf ihren Nichtplaß: er war ans ders; aber wir alle wersen das Bild des Todes aus uns

serer Geele wie die Schiefter es am Lature & Sonntag aus den Städten werfen. Der Gebanke und die Ers wartung des Lodes bessern so sehr, als die Gewisheit und Wahl desselben.

Jeho jogen die schamen blauen Rachsommertage des heurigen Oktobers auf zarten Phalanenftügeln von Spinz, nengeweben über den himmel. Biktor sagte zu sich; "schöner Erdenhimmel, ich will noch einmal unter die "wandeln! Gutes Mutterland, ich will dich noch eins, "mal mit deinen Bergen und Wäldern überschanen und "dein Bild in die unsterbliche Seele heften, eh' dein gols "bes Grün mein herz überwächset und darin einwurz "zelb — ich will dich sehen, St. Lüne meiner Kindheit, "und meine schönen Pfingstwege, und dich, du seliges "Maienthal, und dich, du guter alter Bienewater ") "und will dir deine Freudenstunden : Uhr zurückseben — "— und dann werd" ich genug geseht haben."

Er fragte sich: "bin ich den reif für die Obstkammer "bes Rirchhofs? — Aber ist denn irgend ein Mensch "reif? Ift er nicht im 90sten Jahr noch unvollendet "wie im 20sten?" — Ja wol! der Tod nimmt Kinder ab und Feuerländer; der Mensch ist Sommerobst, das der himmel brechen muß, eh'es zeitigt. Die and dere Welt ist keine gleichgestellte Allee und Orangerie, sondern die Baumschule unserer biesigen Samenschule.

She Biftor mit Ruffen und Beinen vom Blinden ging: beschied er Abends vorher die arme Marie ins Rasbinett und empfahl ihr (wie dem italianischen Bedienten) die Pflege des Blinden. Aber seine Absicht war, der zerbrochenen frastlosen Seele die hoffnung einiger 100 fl.

<sup>\*)</sup> Beibler Lind in Ruffewis.

--- Joviel dutft' er icon ale Erbschaft von seinem bemite telten Bafor Emmann begehren - boraus ju geben nub anzufündigen: Der Gigennus Diefer Erniedrigten , der andere falt gemacht hatte, ruhrte gerade fein Innerftes; fcon lange batt' et gefagt: "inden follte mit feinem Dens "feien Mitleid haben, ber philosuphfich ober erhaben "bachte, am meniaften mit einem Gefeheten - bei einem "folden gingen die Wesprnfliche des Schickfals taum "burch ben Strumpf — hingegen mit ber armen Po-"belseele leid' er und wein' er unendlich, die nichts großes "res fenne, als die Guter ber Erbe, und die, obno "Grundfabe, ohne Troft, bleich, hufflos, judend und "erftarret nieberfalle vor ben Ruinen ihrer Guter." -Es verdoppelte dabet blos fein Mitleiben , da biefe Das vie in finnloser Dantbarteit vor ihm mit abgeriffenen Dankfagungen - Ausrufungen - Freudenguffen mit Rockfuß, einfaltigem lachen und Niedertnieen wecha felte.

Als er den andern Morgen ging — zwerst auf Staliane — und vor dem Marienkloster vorüberkam, wo einmal die angenommene Tochter des Italianers Tosato einen sechsten Finger opfern wollte: so kam Marie aus einer Glieder, Bude \*) heraus und hatte zwei wächseine Berzen erhandelt. Viktor brachte durch langes und kunstliches Fragen aus ihr heraus: sie wolle das eine, das ihres vorstelle, der h. Marie umhängen, weil ihres ihr nicht mehr so wehe thus und nicht so eingepresset sei wie vorige Boche. — Ueber das zweite wollte sie lange nicht

<sup>· +)</sup> Um mehre Kapellen (S. Schlögers Briefwechfel Ab. III. Deft XVIII. 45.) steben Warenlager von wächfernen Glesbern und Thieren, die man als Ohren: und Armgehenke für Deilige kauft, damit die Urbilder genefen.

hermus; endlichigekand sie: es fell Weter seines, vas sie der h. Muster Goves upsern: wolkte, weil sie duchtep es thut thm auch recht: weil, does so blech aussehe und so ofd seufze. — ..., Gib mirs, Lebe, (fagt er zu tief bewegt) ich well mein Derg selber op fern.!!

"Ja, wiederholt er umer dem stillen himmel deanst sen, das herz hinter der Benst will ich opfern — es est auch von Wachs — und der Muster Erde will ich geben; damit es heile — heile .....

Lafflt ihn fimmer weinen , meine Preunds, febo ba er-lächelns die stille stoffe Erde anstickt, hinauf dis zu ihren Bergen voll Ouft! - Denn Weichhat ber Eme pfindung vertragt fill geen mit Berfeinerung und Pafi fmier Runft gegen bas verlegende Beschick. - Laffet ihn immer weinen, ba er diese blumenlose gleichsam in die Seide bes fliegenden Sommere fich einspinnende Erbe ans fieht und ihm ift, als muff er niederfallen und die talte Mue wie eine Mutter fuffen und fagen : blube fruben wieder auf ale ich, bu baft mir Freuden und Blumen genug gegeben! - Das ftille Auseinandergeben ber Dag tur, auf beren leiche die vollblubende Zeitlose gleichfam, wie ein Todtenkrang ftand, legte burch biefes auflofenda Reiben feine Rrafte fanft auseinander - er war ermudet und gestillt - Die Ratur eubte um ihn, er in ihr die Erschopfung flog beinahe in eine fuße tigelnde Ohno macht über - die Thranendruse schwoll und bructe nicht mehr, eh' fie übertrat, fondern ihr Baffer lief wie Thau aus Blumen leitht und ohne Stocken nieber, mig bas Blut burch feine Bruft.

1

i

í

,

ţ

ł

Er fah jego St. Lune liegen, aber, gleichsam ent, ruckt, von ihm, in einem Mondschein. Er ging nicht hindurch, um nicht die Wachestatue zu erblieten, beren

Leichenpredigt er gehalten und zu der er auch ein Herz aus Wachs besaß, sondern er ging außen herum: "werde "immer breiter und lauter, schiner Ort, nie umzingle "dich ein Feind!" Mehr sagt' er nicht. Denn als er vor dem Kirchhof vorüberging, dacht' er; "haben denn "nicht diese auch alle von dem Orte Abschied genommen; "und thu' ich's allein?"— Blos der Zurückbliet nach dem Pfarre Schieferdach entzündete noch einen Blig des Schmerzens durch den Gedanken an die mütterlich en Thrünen über seinen Tod; aber er sagte sich bald den Troft, daß das an Flamin gewöhnte Mutterherz der Pfarrerin den Kummer über das Opfer heilen werde durch die Freude über den geretteten Liebling.

Er ging nun auf Maienthal zu und zog mit Fleiß seine traumenden Gedanken von bessen erhabnen Stellen ab, um (Abends bei der Ankunst) desto mehr — Schmerz zu genießen. Aber nun spann sich sein Ich in ein neues Gedankengewebe ein: er überdachte das Vergnügen, ohne alle Krankennächte hell und gerade, nicht liegend, sons dern aufgerichtet wie der Riese Canaus \*) in die Erde einzusinken — er sühlte sich geschirmet gegen alle Unsälle des Lebens und gereinigt von der stets in jedem Herzen fortnagenden Furcht — alles dieses und die Freude an erfüllten Pflichten und an bezwungnen Trieben und die Lichter des blauen gleichsam im Blumenstaube stehenden Tages klärten seinen umgerüttelten Lebensstrom so auf, daß er zulest länger (wenns ihm nicht sein Beschluß verz bote) im hellen Strome hätte spielen wollen . . . So

<sup>\*)</sup> Die Bentauern konnten ihn nicht mit Baumen umschlagen, sondern mußten ihn stehend in die Erde bruden. Orph. Argonaut. 166.

groß wied burch bie Berachtung bes Tebes bie Schonbeit bed lebend - fo gewiß ift feber, ber mit taltem Blut fich bas leben abfpricht, vermogend, es ju ertengen --fo mubr rath Rouffeau, vor bem Tobe eine gute That ju unternehmen, weil man jenen bann enthehren tann . . . - Mis Bittor fo bathtet trat bas Schickfal vor ibn und fragte ihn gurnend : willft bu fterben? - Er antwortets "ja!" - ba er vor Sonnenuntergang in Obermaiche that Rlotildens Bagen , ben et da bei ber Abreife gefes ben, wieder erblichte. Jeso fiel bie Todeswolfe über bie Begend nieber. Er eilte vorüber - om Renfter fab er feine Mutter und bie Laby, Die Mutter Alamins fein Inneves braufte - feine Augen glubten troden benn et mablte unter ben Raffen bes Lobes, - Bas rum ging er fo fpåt, im Dunfeln, mit einem ftarmens ben Innern, bas alle fußen Eraume verfinsterte, noch nach Maienthal? - Er wollte ju Emanuels Grabe ; nicht um ba ju trauern, nicht um ba ju traumens fons bern um fich da eine Boble gu fuchen, namlich bie lette. Der teißenbe Gram hatte ein. Gemalde feines Sterbens entworfen, und er hatte ben Rif gebilligt : et wollte namlich, fobald bas Berhananis bie Dothwendigfeit feines Lodes burch bas Berfchwinden feines Baters und burch bie Gefahr Flamins entschieden hatte, neben ber Trauers birte fein Grab ausboblen , fich binlegen , fich darin tobs ten, und fich bann von bem blinden Julius, ber nichts wiffen und feben fann, mit Erbe übetfcutten laffen, und fo, verhallt, unbefannt, namenlos aus bem Leben flieben an die modernde Geite feines Emanuels . . . .

Schwarze Leichenzuge von Raben flogen langfam wie Gewölf burch den fonnenlofen himmel und fentten fich wie Gewält in die Walder nieder — ber halbe Mond

hing über der Erde — ein kleiner fremder Schatten so groß wie ein herz lief fürchterlich neben ihm, er sah auf, es war der Schatten eines langsam schwebenden Geiers. — Er riß sich durch Maienthal, er sah nicht den entblätterten Garten und Dahores verschtossenes hans, sondern lief durch die Kastanienassee der Trancebirke entgeaen.

Aber unter ben Rostanien am Orte, wo ihn Flamin tödten wolkte, sah er Rlotilbens walke Febernelke mit dem blutigen Reich Tropfen liegen . . . Und da noch eine Lerche, die letze Sangerin der Matur, über dem Garten zitterte und allen Frühlingen des Lebens mit zu heißen Tonen nachrief und das Derz mit einem unendlichen tödtlichen Gehnen durchschnitt: so weinte mein Wiktor laut hinauf, und als er oben auf dem Grabe die großen duftern Thranen abgewischt hatte, stand — Rlotilde vor ihm.

Er erzitterte einmal und verstummte . . . Sie fannte kaum die abgebleichte Gestalt und fragte zitternd: "Sie sinds? Sehen wir uns wieder?" — Seine Seele war auseinandergetrieben und er sagte, aber in anderem Sinn: wir sehen uns wieder. Sie blutte, durch die Reise genesen. Aber Blut war in ihrem Schuupftuch—es war das Blut, das Emanuel unter dem Duell in der Allee aus seinem Busen vergossen. Er starrte fragend das Blut an — sie wies auf das Grab und verhüllte ihr weinendes Auge. — Mit der Frage: "Ist Ihr D. "Bater gesommen?" wollte die Gute sanst ablenten — aber sie lente ihn an sein Grab — sein Auge suchte wild den Raum zur letzten kühlen Grotte des Lebens — sie hatte ihren sansten Geliebten niemals so geschen und wollte seine Seele mildern durch stilles Erinnern an Emas

nuel — sie fullte die leere Stelle ihres Briefes aus und erzählte, wie gefaßt und still der Lodte aus England gez gangen und vorher beim Abschiede in eine außerordentlich tiefe Sohle des verfallnen Tempels alle seine oftindischen Blumen, drei Bilder, beschriebene Palmblatter und gez liebte Aschensammlungen hinabgesentt habe.

Bittor war außer fich - er ftemmte feine Band aufs thautalte naffe gelbe Grab - er weinte in Ginem fort und tonnte die Geliebte nicht mehr feben - er fturgte an ihren bebenden Dund und gab ihr den Abichiebtus bes Tobes. Er burfte fie tuffen, benn die Tobten haben teinen Rang. Er fühlte ihre ftromenden Ihranen und eine barte Gebufucht ergriff ibn , biefe Thranen bervoraus reizen; aber er konnte nur nicht reben. Er erftiefte ibre Worte durch Ruffe und feine burch Qual. tonnte er fagen: lebe wohl! Sie wand fich erschrocken los und blidte ihn an mit größern Thranen und fagte: "wie ift Ihnen? Gie brechen mir bas Berg?" - Er fagte: "nur meines muß brechen!" und rif bas Berg von Bache heraus und quetichte es auf bem Grabe auseinander und fagte: "ich opfre dir mein Bert, Emanuel, "ich opfre die mein Berg." Und als Rlotilde fürchtend entfloben mar: tonnt' er ihr nur mit erschöpften Tonen noch nachrufen; lebe wohl, lebe wohl!

## 43. hundposttag.

Matthieu's vier Pfingfttage und Jubitaum.

Es ift ein Annsigriff, daß ich mahre Spigbuben: Szenen in den höhern Ständen vorhet französisch niederschreibe und dann verdollmetsche, wie Boileau seine welten Berse vorher in Prose aussehe. — Da mir am 43sten Hundstage gelegen ist — weil der eble Maß darin seinen Flamin sogar mit Ausopferung seiner Tugend und des Lords zu retten sucht —: so gedent ich ihn aus dem Französischen, worin ich ihn geschrieben, so getren ins Deutsche zu überssesen, daß mein französischer Antor selber mir seinen Beifall schenken soll.

Kaum horte Matthieu, daß Klotisbens und Flamins Mitter aus London gekommen: so marschierte dieser Reinecke aus seinem Fuchsbau nach Flachsensingen, weil er sich die Ehre, Flamin zu erlösen, von niemand nehmen lassen wollte. Er griff, seines Feners ungeachtet, dem Zufall selten vor, sondern er paste und schob nur da oder dort nach: — wie in einem Roman, so häkeln sich im Leben tausend leise zusammengerückte Geringfügigkeiten endlich sest in einander und ein guter Maß zwirnet aus zertragenen Spinngeweben des Zusalls zuletzt einen ordentlichen — Seidenstrick für seinen Nebenmenschon. — Er ließ sich kühn beim Fürsten eine geheime Audienzauswirken, "weil er lieber der Strasse (wegen der Forder, "rung zum Duell) entgegenkommen, als über einige

"wichtige Dinge langer schweigen wolle." Wichtige und gefährliche waren langst bei Jenner verwandt, jest aber gar identisch, weil ihn die Fürstin an jedem Morgen mit einigen Strophen aus dem Buß; und Eulenliede über Aufruhr, Ankerströme und Propagandisten ansang. Sie und Schleunes bliefen in Ein horn, wenigstens aus ihm Eine Melodie.

Matthieu trat ein und langte bas große Bichtige bervor - die fable Bitte um Flamins Leben. sagte ein eben so fahles Mein; denn der Mensch ift eben so unwillig auf ben, ber ihn in eine ungegründete Rurcht, als auf den , der ihn in eine gegrundete jagt. wiederholte falt fein Gefuch : "ich bitte Em. Durchlaucht "blos, nicht zu glauben, daß ich jemals die bloße Freunde "Schaft für eine hinlangliche Entschuldigung einer folden "fühnen Bitte halten murbe - Die Pflicht eines Unter-"thanen ift meine Entschutbigung." - Jenner, ben das unhöfliche Buruckzichen verdroß, brach es ab: "der "Schuldige kann nicht fur den Schuldigen bitten." -"Gnabigfter Berr - fagte ber Evangelift, Der ibn in Furcht und harnisch zugleich zu jagen fuchte - "zu je-"ber andern Beit als in' ber unfrigen murb' ce. eben fo "straflich fein, gemiffe Dinge zu errathen oder zu. weissa: "gen, als fie ju befchließen - aber in unferer find diefe "drei Dinge leichter. Auf den Lag, wo der Regierrath "sein Leben verlieren follte, ift ein Plan berechnet, ben "einige zur Erhaltung bes seinigen auf Rosten bes ihrigen "gemacht haben." - Der Furft. - entruftet über die Rubnheit, die fonft nicht in ber Och neelinie \*) ber

<sup>\*)</sup> So heiffet bie bon Bouger bestimmte Erhebung über bas Meer, auf ber bie Berge in allen Bonen beschneiet finb.

Hofe, sondern nur in der demotratischen Gleichenkmie wohnt — sagte mit dem Todurtheil, das Mas langst in sein Gesicht hinein haben wollte: "Ich werde Ihnen mors, "gen die Namen der Elenden absordern lussen, die ihr "Leben Preis geben wollen, um die Gerechtigkeit zu std. "ren" . . . Hier kel dieser vor ihm nieder und sagte schnell: "mein Name ist der erste — jest ists meine "Pflicht, unglücklich zu werden — mein Fround hat nies, "manden getädtet, sondern ich — er ist nicht der Sohn "eines Priesters, sondern der erstgeborne Gohn des ges "tödteten H. le Baut" . . .

So lang es noch Pfeilerspiegel gab, so sah nie ein so bestürztes auseinandergefahrnes Gesicht aus ihnen, als heute. Jenner ließ ihn abtreten, um sich wieder zusams menzulesen.

Bir wollen jeto in bem Borgimmer brei Borte über ben Abwesenben reben. Mir sagte einmal ein feiner Mann, er habe einmal ju einem großen Beltkenner gefagt; "ber Rehler ber Großen mare, fich felber nichts "jugutrauen, und daher murben fie von jedem gelenft;" und ber Beltfenner habe geantwortet : er treff es. -Jenner war Dagen gram, und bas blos feines fatiris fchen und wolluftigen Gefichts - aber nicht etwan feiner Laster wegen. Ich fete voraus, ber Lefer wird роф Bofe genug gefehen haben - auf bem Theater, wo die hoheren Stande ibre Begriffe von Landleuten und wir unfere von ihnen abholen. - um zu miffen, mas man ba haffet - - feine Lafterhaften, nicht einmal Tugendhafte, sondern beide liebt man wirflich (gerade wie dafige Bratichiften, Sandmerter, Beglarer Proturatoren, Intendanten), sobald man fie nothig bat. -

Der Junter tam wieber vor. Senner hatte bas fafe våterliche Wallen uber die Meuigkeit, da er bisher alle feine Rinder verloren gegeben, gestillt; aber er begehrte jest ben Beweis, baß Flamin ber (angebliche) Gohn bes Rammerherrn fei. Ums Duell fummerte er fich gar nicht. Der Beweis mar ber aufrichtigen Seele leicht gu führen: bie Secle berief fich geradezu auf die Mutter, bie eben gerade aus London eingetroffen , um den Sohn ju retten und auf bie Schwester felber. - Die Seele hatte wieder den Borderfas, daß beide Renntniß davon hatten, zu erweisen: - Matthieu berief fich auf ben Brief ber Mutter, ben er vor einigen Jahren bem bline ben Lord mit ber angenommenen Stimme Rlotilbens vorgelefen, und auf der Schwester Ausruf unter bem Duell im Maienthaler Part: "es ift mein Bruder" - und julest führt', er noch einen Sauszeugen in ber Sache auf, den Nachsommer, der jest bald erscheinen und das Acpfel . Muttermal , bas Le Bauts Gobn auf ber Schulter trage, neu aufmalen werbe.

Matthieu hatte zu viel Hochachtung gegen seinen Fürssten und Herrn, um den Herrn des Sohns den Bater des Sohns zu neunen. Jest hörte er damit auf: "Er "wisse nicht, aus welchen Gründen der Lord Horion "bisher Flamins Abkunft verborgen habe — welche es "aber auch seien, alle Entschuldigungen desselben wären "auch seine, warum er selber bisher geschwiegen — um so "mehr, da ihm der Beweis dieser Abstammung schwer "rer sallen musse, als dem Lord. — Nur jest durch die "Ankunst der Mutter sei die Leichtigkeit des Beweises "so groß wie die Nothwen digkeit dessend des Kami, les was er thun können als ein Haussreund des Kami

"merheren, fei gewesen, Ramins Bertrautet zu werben, "um fein Bachter zu werben,"

Daburch wurde nothwendig der Fürst auf die Mater rie des Duells juruckgeführt, die jener aufangs nach wernigen Winken fallen lassen. Es war sein Geschäftgang von einer ihm wichtigen Angelegenheit bald abzubrechen, über andere Dinge eben so lange zu sprechen, dann jene wieder vorzuholen und so das Bichtige unter eben so große Lagen von Unwichtigem zu verpacken, wie die Buchhändler konfiszierte Bucher bogenweise unter weißes oder anderes Papier verschlichten. Auch war jest Flamins Unschuld am Mord für Jenner wichtiger; dieser fragte also naturlicher Weise, warum er seinen Freund dem Scheine des Zweikampses blos Preis gegeben habe?

Matthieu fagte, es werde lange und es fei tubn, Ge, Durchlaucht um fo viel Aufmertfamteit ju fleben, Er hob an ju berichten, mas - die Sundpofttage ber richtet haben. Er log menig. Er hinterbrachte, er babe, um Rlamine Liebe fur feine unbefannte Schwester Rlo: tilde ju brechen - wenigstens mehren wollt' er fie ihn eifersuchtig machen wollen, aber er habe ihn mit niemand entzweien tonnen ale mit bem Liebhaber; ja , es habe nicht einmal etwas gefruchtet, daß er ihn felber ben Ohrenzeugen ber fehr verzeihlichen Untreue Rlotildens werden laffen, fondern jener habe noch zulest über die Berlobung ber Schwester eine AButh geaußert, Die er burch nichts ale burch die Borfpiegelung eines verkappten Duells mit bem Bater befriedigen tonnen - benn um einen zweiten Rampf zwischen Bater und Gohn, ben bas Schweigen bes Lorbs angezettelt, abzumenben, bab' er ihn felber anternommen, aber leiber zu unglücklich.

So weit der Cbie. Die uns botannten wahren Ginfchiebfel unterschfag' ich. Jenner, ber nun bem Evange, tiften für die Wegnahme einer Burcht gewogen murbe, in die er ihn felber gefest hatte, that die naturliche Prage: "warum Flamin den Mord auf fich nehme." - Date thien: "ich fluchtetete fogleich, und es ftand nicht bei "mir, feine Unwahrheit, beren ich mich nicht verfeben "fonnte, ju verbuten; aber es Rand bei mir, fie ju "wiberlegen." - Jenner: "Fahren Gie in Ihrer Freis "muthigfeit fort, fie ift Ihre Schutschrift, weichen Sie "nicht aus!" - Datthieu mit einer freiern' Diene: "was ich zu fagen wußte, hab! ich schon gesagt im Ane "fange, um ihn zu retten; und jest ift er gerettet." ---Benner fann jurud, begriff nichte und bat : "noch beut-"licher!" - Matthieu mit der absichtlichen Diene eines Menfchen, Der Berfilberungen feines Bortrags gurecht macht: "aus Großmuth murb' er für ben gestorben fein "(fur Magen), der fur ihn gefündigt hatte, wenn ihn "nicht feine Freunde retteten." Jenner fcottelte unglaubig den Ropf, "Denn," fuhr jener fort, "da er feis "nen bobern Stand nicht fennt, fo nahm er einige "frangofifche Grundfate leichter an, die ihm feinen "Sod eben fo fehr erloich tert hatten, ale einige Enge "lander, fie murben beim Bolfe genust haben, um ihn "zu verhuten," Bum Beweis führt' er ben angezündes ten Dulvorthurm nebenher an.

Jenner fah ftannend ein Licht in eine dunkte Soble gleiten und fah weit in die Boble binein.

Man thut dem vortrefflichen Evangelisten Uprecht, wenn man denkt, es thu' ihm genug, blos seinen Freund gerettet zu haben; sein gutes Herz war auch noch darauf aus, dem Lord eine Chrenfaule zu segen und ihn unter

Die Gante ale Gennbftein ju legen. Er quartierte gern (wie in Samlet) in bem Schauspiel wieder eines ein und ang amei Cheaternorbange auf. Wir wollen uns in die erfte Loge feten. Gein bisberiges Betragen gegen ben Regierrath zeigt genug, wie weit er mahre Freundschaft gu treiben fabig mar, ohne andere Freunde, g. B. Die Burftin vor den Ropf ju ftogen; benn fur die lette mar ber Biberfund bes verlornen Cobns bes Rurften obne fonberlichen Machtheil, ba ber Sohn als jakobinischer Lovenmeifter und als Rebell gegen ben Stief: und ben Bas ter jugleich prafentiert murde, und ba noch baju ber Lord fo entfeplich babei verlor. Aber weil Matthieu fich nichts Dabei vorzuwerfen hatte, als fein Uebermaß an Mena schenliebe: fo suchte er diesem Uebermaß durch ein ente gegengefestes in ber Bosheit zu begegnen, weil Bafo fcreibt: Uebertreibungen werben am beften burch entgegengesette furiert. Rach feinen ju feurigen Begriffen von der Freundschaft konnt' er auch fein achter Freund des Lords fein, ba man nach Montaigne nur Ginen achten, wie Ginen Liebhaber haben fann, und ber Lord fcon einen bergleichen an Jennern aufzeigte.

Man vergonne mir, mit brei Worten furz zu fein und angenchm: wenn die Araber 200 Namen fur die Schlange haben, so sollten sie gar den 201sten dazu les gen, den eines Hoflings — ferner erlaube man mir zu sagen, daß ein Mann von Einfluß und Ton durch sos genannte Blutschuld eben so gut blube, als ein ganzer Staat durch elendere metallische. —

Jenner war jeso vorbereitet, alles zu glauben, was die vorigen sonderbaren Dinge erklärte. Eine Luge, die einen Anoten lofet, ist uns glaublicher als eine, die einen knupft. Matthieu suhr fort: ",er habe allen republis

"fanischen ermoorte spärituele beinewohnt, um Magee "geln gegen Klamins Unftecfung zu nehmen; und er "übertreibe bie Freundschaft gegen bie brei Englander "und den Lords . Sohn (Bittor) nicht, wenn er jene und "diefen mehr für Arbeitzeug irgend einer andern verborg, "nen Sand ansehe, als fur Arbeiter an einem Dlane "felber. - Das beftatige ber bisher vom unfchuldigen "Rlamin gemachte Digbrauch. - Um Biftor ju entfculbigen, fagt' er - mobei er ihn immer ben Sofme, biens benamfete, fo daß Jenner in biefer Berfaffung an einen hofvergifter cher bachte, als an etwas anderes um also ein vortheilhaftes Licht auf biefen ju werfen, fagt' er, felbiger liebe blos bas Bergnugen und fuhre nur gehorfam bas aus, mas fein Bater entworfen - Biftar habe fich in einen Italianer verfleidet, um die Pringef fin ju beobachten : und um es nachher bem Lord, auf beffen Befehl ers vermuthlich gethan, in einer geheimen Busammentunft auf einer Infel zu berichten. - Als Italianer hab' er ber Furftin eine Uhr überreicht, in Die er ein Blattchen verftectt, worin er ben hobern Rang vergeffen, um bem feinigen ju fcmeicheln.

Der Fürst, der seine Gemahlin mit größerer Sifers sucht liebte als seine Braut, segte mit dem schlagenden Puterhahns: Flügel den Boden und machte den Nasens zapfen lang und fragte stolz: wie er das wisse? — Matsthieu versetze ruhig: "von Biktor selber — denn die Fürstin wisse es selber nicht"....

Mir verdankt es der Leser, daß er tausend Dinge besser weiß — Agnola wußte den Inhalt der Uhr gewiß recht gut; ja ich stelle mir sogar vor, sie habe, da ihr die erzürnte Joachime Biktors gerades Geständniß seines concepit hinterbrachte, Magen oder Joachimen erlaubt,

ben gegenwärtigen Bebrauchzettel zu entwerfen, nach wels chem hier der Cheherr das Gebaftianische Billottoux ringunehmen befommt.

— "sie habe vielmehr (fuhr er fort) seiner Schwes, ster lange darauf die Uhr mit dem Blättchen geschenkt—
"Joachime hab' es in Viktors Gegenwart herausgezogen,
"und der hab' es für schiedlich gehalten, ihr eben dieses
"steri zu bekennen, was sie und er selber aus Ehrstrucht
"noch nicht der Fürstin entdeckt hätten. — Inzwischen
"sei ihm seine Schwester darauf ausgewichen — wos
"rauf er sich Klotilden genähert, vielleicht nach einer väs
"terlichen Instrukzion, um den Bruder in nähern Bers
"hältnissen zu haben. — Aber allemal misch' er in väters
"liche Plane des Ehrgeizes eigne des Bergnügens und
"sei gutgesinnt, so wie die Engländer, die er für vers
"kappte Franzosen halte."

Der Fürst versteckte unter dem ganzen Borhalten dieser artigen Schlangenpraparate seine Furcht unter Born; Matthieu, der die Maste und das Gesicht sah, schnitt bisher alles nach jener zu und machte den scheins baren Mangel an Furcht zum Deckmantel seiner Kuhnsheit, sie zu erregen. — Und so ging er vom Fürsten weg in einen unbestimmten spaßhaften Arrest für den Mord; Jenner sing aber an, die Sachen und Zeugen zu untersuchen,

Bor dem Berichte des Erfolges lasset mich es gern gestehen, daß Mag, der Sde, schon lugen kann, um so mehr da er die Bahrheit als Sparrwerk seines Lugens mortels hinsest. Wie im polnischen Steinsalzbergwerk lässet der gute Lugner beim Untergraben immer so viele Wahrheiten zu Saulen kehen als gegen das Einbrechen des Gemoldes nothig sind. Ueberhaupt ift jede Lüge ein

gebig Beichen, daß es noch Bahrheit in ber Belt gebt; denn ohne die wütebe keine geglaubt und also keine versucht. Bankerute machen dem Nechtschaffenen Freude nis: neue Belege des unerschöpften Neligionfonds von fremder Ehrlichkeit, die vorhanden sein mußte, wenn sie beltre betrogen werden. So lange noch Rrieg und Fries verftrukteite schlichkeit, die vorhanden sein mußte, wenn sie verftrukteite schlichkeit, die vorhanden sein mußte, wenn sie verftrukteite schlichkeit, die vorhanden seinen fo lange ist noch Orffrung genug da , und so lange fehlt es Hofen an ächsterischlichkeit nicht; vern jever Bruch eines Vertrags seget voraus, daß man einen gemacht hat — und ges mucht, könnte keiner mehr werden, wenn kein einziger mohr gehalten würde. Es ist mit den Lügen wie mit den sallsche Bahren, die ver Goldsaben nur an ein Paar kapte henterblichene schließen kann.

Jennerifing die Mungprobaziontage des Matthäischen Evangeliums an.

1) Der Pfatrer wurde vorgelaben, um in Gegens wart ber landesherrlichen Sobeit ju befennen, mas er für Bufammenrottungen im Priefterhaufe gebulbet. Det fchlug in Demlers Paftoraltheologie nach, um ju erfeben; wie fich ein Pfarret zie benehmen habe, der gehenkt wer-Ohne Murren legte er jego den Sals vor fleis ben foll. nern maffigen Ungludfallen auf ben Blod und unter bas Bell; vor bem Rattentonia, ber burch feine Behaufung faufete, por bem Gerumpfband, bas unter bem Gehen langfam über bie Rniefcheibe abglitt, und vertaufchte bie Mengftlich feit bes Ghidlichen gegen die Angft bes Ungludlichen. Im Berbore fagt' er, er habe an beiliger Statte und an anderer auf die Rlubs fo gut als einer geftomatet und fich beswegen ben Girtanner gefauft. Auf Die Frage: ob Flamin fein Sohn fei? verfeste er traus rig; er hoffe, feine Frau breche feine und ihre Che nie.

- Ald er wieder nach Saufe bam, nahmer, ihn nur nicht in der Angst der Berhaftung gu fein, einen Buadel ale ter: Predigtmanuffripte in einen Steinbruch hinein und lernte sie da auf duei. bis vier. Sanntage vorher aus wendig.
- 2) An demfelben Tage statistes der Minister von Schleunes (aus Gefäligkeit gegen die Fünstin) sinen Ber such in Le Bauts Hause ab, und theilte der Lader und Klotilden aufrichtig die laufenden Geruchte über Plamins Abtunft mit. Beide Damen mußten, glauban, Wittor habe die letzte dem Fürsten entdackt, um den Ungläcklie chen zu retten. Wie hatten sie ihm nicht nachahmen sollen, da ihnen die eiserne Birn des Schwurs von der Zunge und aus dem Munde genommen war, und de man ein Geheimnis verlegen darf, wenn man sonst die Wahrs heit verlegen mußte, und da die zarten Seelen sich nuw so herzlich über diese offne Inbeljahrthur im Gefängnis ihres Lieblings freueten? Mit Einem-Wort: der Misnister brachte nichts zurück als Bekrästigungen der Spposthesen seines Sohnes.
- 3) An demselben Tage wurds der Kausmann Tosstato vom Grafen O. über seinen Buden : Mitarbeiter und Bittor vom Pater über den Berfasser des hirten : oder Schäferbriefes in der Uhr erforscht und dann vernommen. Auch hier hatte Matthieu, wie zu erwarten, die Bahrsheit ganz auf seiner Seite; Bittor war jest zu stolz, zu fromm, zu resigniert, um zu verhehlen.
- 4) Alle Sunden Rerbholzer in Kuffewig und übers all griffen in einander ein; sogar aus Biktore vorigem Mittleramt, das er sonft beim Farften für Agnola versah, aus seinen kleinen Unbesonnenheiten, aus seinen Satiren, aus seiner Hosen, Ginkleibung der Goldatens

jungen, aus feiner Rolfe mit bem iBatften wurde nun lauter Zugwert und Grundftriche einer gegen ben Ihron entworfenen Schlachtorbnung zusummenbuchsindiert. Heeberhaupt war's nothwendig, Jenner mußte, je mehre Gehrbhre er auf biese Lufterscheinung ber Lage richtete, sie nur besto grafter erblicken.

Ich habe die Fürstin vergessen, bie fich bei Jenner über das Billet sehr beleidigt und unwiffend anstellte, und kaum mit der Strafe zufrieden mar, daß bem helden der hundpositage ber hof verboten wurde. — Det hof, dir guter Bittor! der bu: bald die Ecde dir verbieten wille!

Jenner überfah leicht wergangne Beleidigungen, aber er rugte freng gut in ftige. Und ba noch bagu Das wie eine Riapperschlange fo arg flapperte, nicht um an warnen, fonbern um, wie auch bie Reuern an ber andern fanden, ben Raub fteif und fcheu zu machen: fo mar ber Lord fo über alle Thronftufen aus Jenners Bergen herabgepurgelt, daß es ihm nicht einmal etwas helfen tonnte, wenn er fogleich aus ber Luft herquegetreten Plamin war ohne ihn gefunden. - Den brei måre. Englandern fchiefte man bie Erlaubnig in bas Saus, nach threr Infel (England) abzusegeln, wenn fie wollten. Sie ließen gurudfagen, fie brauchten nur Ginen Lag, um auf ihrer Infet angusommen, und warteten nur auf ihe ren Reifegefährten. Unter ber Infel meinten fie abet bie Infel ber Bereinigung - und unter bem Reifegefährten ben gefeffelten Flamin, den fie mitbereden mollten.

Se gefällt mir, daß meinem Wiktor der hof verboten wurde. Das hof Berbot ist sonft eine Wohlthat — diesen Namen verdient nun wol eine Befreiung von ben

Sofdiensten - bie sonft nicht immer an den Burdigsten ertheilt wird, sondern oft einem Tenfel wie Louvois, so gut als einem Apostol wie Lessin. Heißet aber das nicht einer vorzüglichen Gnade, einem Orden pour le mérite allen Werth benehmen, wenn man sie Schelmen zuwirst, da sie doch nur für den techsschaffensten, freimuthigsten, altesten Mann am Hofe als die größte und leste Beloht nung, als ein Tress, und Spiestolgebant, als eine Ovar zion sollte ausgehoben bleiben?

Im nachsten Repitel tann man fich auf einen garm gefaßt machen, bergleichen man in wenig beutschen Ras piteln hort; bie Larmfanonen bet Sofpartei, bas Berabpole tern ber Buhnen und bas linifdmeißen ber Stuble nach gehegtem peinlichen Gericht wert' ich bis in meine Infel heruber horen konnen. Der febwarzbaarige und fcmarze bergige hofjunter wird, wenn er aus bem Arrefte los ift, mit feiner tronifchen Miene und mit ber eignen leifen Stimme - ber Rivienstimmme feines bosbafteften Sobns wie fie bei andern bes erhabenften Enthufiasmus ist - uberall herumstreichen und fagen : er munsche, bet Lord erfchiene, es habe bisher in feinen Sachen nach Bermogen gearbeitet. Im Sofe ist man juneilen erha ben durch eine vorstechende Bosheit, wie nach Burke fein Beruch erhaben ift als ber allerftintenfte, und tein Ges schmad als ber bitterfte. Und eben so verbirgt allda jes ber die mitleidige Theilnahme am fallenden Gunftling leicht, abnlich bem weisen Bater, ber beim Rall eine nes Rindes bas mitleibige Geficht unter ein luftiges berftectt.

Den 21. Oktober fommt Matthien los und barf ju Flamin geben — er hat fich's ausgebeten — und ihm die Freiheit und die Standerhohung mit einander anfac

gen . . . . In wenig Tagen tonnten die Begebenheis ten und mein Protofoll berselben aus Einem Beit. Stunbenglase rinnen, wenn ber hund ordentlich fame; aber er fommt wenn er will.

## 44. hunbposttag.

Die Bruberliebe — bie Freundliebe — bie Mutterliebe — bie Liebe — —

Der hund ist da, aber der Lord nicht — ber Larm ist klein, aber die Freude nicht — alles ist vorbereitet, aber doch unerwartet — das Laster behauptet das Schlachtfeld, aber die Lugend die elysischen Felder. — Kurz es ist recht narrisch, aber recht hubsch. —

Ich benke, das ist das lette Kapitel dieses Buchs. Ich schaue ordentlich den Posthund — meinen pommerisschen Boten\*) — der Schwanz ist sein Botenspieß — mit Rührung an und mich ärgerts, daß er mit Adam gesfallen und einen Knochen unter dem verbotenen Baum gefressen hat; denn im Paradies leuchteten die ersten hundeltern wie Diamanten und man konnte durch sie sehen, wie Bohme behauptet. — Eben darum, da der Berghauptmann bald ausgeschrieben hat, verzeih man's ihm, daß er in diesem Kapitel der Liebe feuriger und ans

<sup>\*)</sup> Auf ber Universität Paris bauert noch ber Bote von Pommern fort, ber jahrlich nach Pommern zc. abging, um von ben Eltern Briefe für bie Parifer Stubenten abzuholen.

10. Band.

genehmer ift, als je, und überhaupt jego schreibt als mar' er beseisen.

Anfangs gieben ben himmelmagen noch Trauer-Sehr fruh, ben 21. Oftober 1793 mar's, wo ber hofjunter ins Stockhaus Rlamins lief aus bem eigenen, und biefem barin bugenden Bruder alles verfundigte, feine Entlaffung - feine Berfcwiftes rung mit Rlotilden - scine Ginkindschaft ins furftliche Baus - feine aufsteigende Laufbahn und jugleich die Umnestie bes morberischen Boten, Die eigne namlich. O wie glubte die Freude über Matthieu's Lossprechung und Borfprache und uber die eigne Standerhohung feine ftockenden Abern an. Denn Flamin bestieg ben bobern Stand als eine Anbobe, um feine Boblthaten Entwurfe weiter ju werfen; Bifter hingegen war über feinen Standes : Bankerut froh gewesen, weil er Stille begehrte, wie jener Getofe. Biftor wollte mehr fich. jener mehr andere umbeffern. Flamin fließ lebendiges Schiffvolt über ben Bord ins Meer, und nagelte den Staat , Bucentauro mit Ruberfelaven voll, um ihn fcneller gegen Winde angutreiben. Biftor aber erlaubte fic, nur Gine Leiche jur Erleichterung des Raperschiffs ju machen - seine eigne. Er fagte ju sich : "wenn ich nur "den Duth allezeit heilig aufbewahre, mich felber "aufzuopfern: bann brauch' ich teinen art. "Bern; benn ber großere opfert boch geftohine Guter. ,,- Das Schiffal fann Jahrhunderte und Infeln opfern, "um Jahrtaufende und Belttheile ju begluden \*); ber "Mensch aber nichts, als fich."

<sup>\*)</sup> Und auch ba nur in Beziehung auf Unsterblichkeit und Biebererfas. Wir fühlen teine Ungerechtigkeit, wenn ein Wefen ein Plantagenneger, ein anderest ein Sonnenengel wird;

Jubelnd lief Flamin mit feinem Erlofer nach Ge. Lune, um Die treue Schwester in der untreuen Geliebtan dankend und abbittend ju umfassen - ach als die hobe Warte in feine Augen aufstieg : fo jog fich blutig und schmerzhaft wie ein Augenfell die Dece von ihnen berab. die bisher die Unschuld feines besten Freundes, Biftors. verfinstert hatte. "Ach wie wird er mich hassen! O hatt "ich ihm mehr getrauct!" feufzete er, und nichts freuete ihn mehr; denn den Schmerz eines guten Menschen, ber ungerecht gewesen, auch in der Meinung ber volleften Gerechtigkeit, fann nichts troften, nichts als viele viele Aufopferungen. Er ichlich fich feufgend nicht gur neuen Mutter, sondern fant den treuen Drillingen sanft an bas unbeleidigte Berg. Die redlichen Geelen bewillfomme ten alle ben Evangeliften als einen helfenden Freund; und diefe bunte Spinne froch mit ihren unreinen Spinne warten auf allen biefen ebeln Gemachfen einer offenen Liebe herum; die Spinne borte alles, fogar die Abrede. daß die Englander den Befehl, nach der Insel abzugchen. nach bem Buchstaben nehmen und fich in die englische Infel des Lords fo lange einsperren wollten, bis Flamin und die Lady mit ihnen allen in ihre großere Infel - ins Werfhaus der Freiheit - in den flaffifchen Boden aufe gerichteter Menichen abzuschiffen im Stande maren.

Denfelben Morgen zog ber Kaplan in seinen Steine bruch und legte sich ba vor Anker, weil er vom Neuesten noch nichts wußte. Draußen versaß er die Angst und Nachts zog er wieder ein. Er ging da mit niemand

aber ihre Schöpfung beginnt ihre Rechte, und ber Ewige tann, ohne Ungerechtigfeit, nicht einmal mit ben Schmergen bes wingigften Wefens bie Freuben aller beffern taufen, wenn es nicht jenem wieber vergutet wirb.

um als mit scinem Körper — wie manche sich mit ihrer Geele, so unterhalten sich andere mit ihrem Körper — und sah von Zeit zu Zeit nicht die Natur, sondern sein Wasser an, um daraus — da dessen Farbenlosigkeit nach der Physiologie Kummer bedeutet — die Kenntniß zu schöpfen ob er sich sehr abhärme oder nicht; wiewol kein Protomedikus sür ihn stehen wird, daß er nicht urinam ehyli oder sanguinis für urinam potus wird angesehen haben. Da die Acrite behaupten, daß Seuszer nüßen, den Puls schneller und die Lungenstügel leichter zu machen — ein Negent kann also ganzen Ländern auf einmal nüzzen, wenn er sie zu seuszen nothigt: — so schrieb sich Epmann eine bestimmte Anzahl Seuszer vor, die er zum Besten seiner Lunge täglich zu holen hatte.

Denfelben Morgen ging bie Laby zur Pfarrerin, um thr ju fagen, baß Flamin ein Unfchuldiger, aber ihr Sohn nicht fei; und Klotilde ging mit ihr, um die Bande der amei Tochter gu nehmen und ihnen gu fagen, ihr habt eis nen andern Bruber. Denn Biftor hatte feine Abfunft noch verhehlt. "D Gott! (fagte die verarmende Pfar: erin und fchloß Flamins Mutter und Schwester an die fchmachtende Mutterbruft, die mit beißen Geufzergugen einen Sohn begehrte) - "wo ist benn mein Rind? -"Führen Sie meinen mahren Sohn mir ju! - Ach ich "ahnete es wol, bag mich bas Duell boch ein Rind foften "wurde! Er findet alles wieder, aber ich buge alles ein. ... D Sie find eine Mutter und ich bin eine Mutter, bel-"fen Gie mir!" - Rlotilbe ichauete fie mit bem weinenden Bunfche des Troftes an; aber die Lady fagte: "Ibr "Sohn lebt und ift auch gludlich, aber mehr fann ich "nicht fagen."

Und denfelben Morgen mar diefer Cohn, unfer Biftor nicht gludlich. Ihm war, bei bem Geruchte von Rlamins Losfettung, und von Matthieus Dienstfere tigfeit, als wenn er bas Bifchen und ben Rugelpfiff bes berabschießenden Stofvogels vernahme, ber bisber une verruct gleichfam mit angenageltem Fittich hoch im Blauen über dem Raub gerubet hatte. - Berarget es bem Doftor nicht gar ju febr, baf ihn die verlorne Gelegene beit frantte, feinen Freund aus bem engen Gefangnis und fich aus dem weiten bes lebens los ju machen. Denn er hat zu viel verloren und ift zu einfam : Die Menfchen tommen ibm wie die Leute in dem polnischen Steinfalge beramere vor, die berumtappen mit einem an dem Ropf gebundnen Licht, bas fie ein 3ch nennen, wom genuge lofen Blinken bes Galges umgingelt, weiß gekleidet und mit rothen Binden, als maren es Aberlagbinden. -Die Sprache seiner Befannten ift wie die ber Ginefer, einsilbig. - Er muß bem befchamenden Sag entgegen leben, mo Jenner und die Stadt die Miedrigkeit feines Standes ibm jum Betrug anrechnen. - Bor jedem Muge fteht er in einem andern Lichte ober Schatten vielmehr, Matthien halt ihn fur grob, Jenner fur intriquant, die Beiber fur tanbelnd, fo wie Emanuel für fromm und Rlotifde fur ju warm - benn jeder vere nimmt an einem vollftimmig befesten Denfchen nur fein Eco. Beldes Berg fonnt' ihm nun noch bewegen - feines ohnehin nicht - bas Ruder im Stlavenschiff Des Lebens langer ju halten? D Gines fonnt' ce, ein machtiges warmes, des mutterliche: ,,fturge bich nur aus "der Erde - fagte fein Gewiffen - bann ftirbt dir "beine Mutter voll Liebe nach und tritt in der zweiten "Belt vor bich mit fo vielen Thranen, mit allen beifen

"Patropaffianer abgeben." - Da Biftor ihm berichtet hatte: "es fei alles vorüber, ber Regierrath fei los und "unschuldig:" fo blicte Enmann fest auf die Barte und fagte: "mahrlich broben fist ber Rath und quet 'ruber" und wollte hinauf ju ihm; aber Biftor hielt ihn fanft und fagte gartlich: "ich bin 3hr Sohn" und offenbarte "ihm alles. — Wie? — Sie? — Du? — Der Sobn "eines fo vornehmen Lords mare mein Cohn? - Deis "nen Beren Gevatter batt' ich gezeugt? - Das ift un-"erhort, ein Bruder der Pathe bes andern - gwei Ge-"bastiane hab' ich auf einmal im Sause." - Er murbe Die Pfarrerin ansichtig und fing einen Sader an, welches allemal ein Zeichen feiner Freude mar. - "Co, "Fran? Das weißt du heute den gangen Sag und mich "laffeft bu braugen im Steinbruch im Rothftall figen, "mitten im harm, und ich laute bis Dachts an ber Ar-"menfunderglode? Batteft du nicht den Ralfanten binaus "laffen tonnen jum Rotifizieren? Das mar recht fcblocht ,,- die Frau ftedt ju Saufe und trinft Bittermaffer, "in bas ihr gange Buderfaffer und Rofettteller bineinges "worfen find - und der Mann halt fich in Steinbru "den auf und fauft feine bittern Ertratte aus einem "Brechbecher fort." - Gie antwortete nie barauf.

Jest erfuhr erst Biktor von seiner Mutter, daß Flamin blos für den Freund (Matthieu) und für das Baterland habe sterben wollen — daß er seine eifersüchtige Ungerechtigkeit bereue und die verscherzte Freundsschaft bejammere und daß sie ihn eben darum abhole, um ihn in die Sande der wahren Mutter und vor das Angessicht ber gekränkten Schwester zu führen. Es war heute am Morgen menschliche Schwäche gewesen, daß das erfrorne Glied der Freundschaft, sein Berg, ein wenig

talter und unempfindlicher gegen Rlamin geworben mar, ba er beffen Rettung aus bem Gefangniß vernahm aber es mar jest Abends menfcliche Gute, daß Flamins großer Entschluß ju fterben, wie eine Froftsalbe feinem farren herzen Barme und Bewegung wiedergab. Inneres regte fich gewaltsam, quoll auf, überftromte ben erdruckten Groll und bas Bild bes Jugendfreundes fand auf und fagte; "Biftor, gib bem Schulfreund wieber "deine Sand - o er hat fo viel gelitten, und fo edel "gehandelt!" Thranen schoffen ihm aus den zuckenden Mugen, als er fich entschloß, auf die Warte ju geben und jum alten Liebling ju fagen : "es fei vergeffen -"fomm, wir wollen mit einander zu beiner Schwefter "gehen." Er ging allein auf die Warte, um ihn nachher ber Lady vorzustellen. Die Pfarrerin sprang einige Die nuten von Biftor ab, um feine zwei Schwestern zu benadrichtigen und ben blinden Julius aus der Stadt führ ren ju laffen, bamit in ber goldnen Salskette ber Liebe fein Gelent abginge.

Welche himmelleiter, in der jede Minute eine hohere Sproffe ift, fteht in diefer Nacht auf der mankenden Erde und gute Menschen steigen hinter einander hins auf! —

Unten an der Treppe des Thrones der Berschnung arbeitete Biktors herz gewaltsam im heißen durchwühlten Blute. Flamin sah ihn langsam hinaussteigen; aber er kam ihm nicht entgegen, weil es ungewiß war, komme Biktor zurnend oder vergebend. Als dieser endlich oben war: so stügte Flamin sein abgekehrtes Gesicht beschämt in das Gezweig; denn er konnte dem so sehr gemißhans belten Geliebten nicht ins Auge blicken, bis er wußte, daß er ihm verziehen habe. Sie schwiegen schauerlich

neben einander unter bem riefelnden Lindengipfel - fie erriethen einander nicht gang, und bas machte bas Schweis gen finsterer und bas Berfohnen zweifelhaft. reichte ihm Rlamin, heftig athmend und mit bem ins Laub gelegten Geficht die gitternde Sand entgegen. Biftor biefe ftumme um Berfdnung flebende Sand gittern fah : fo tropften fiedende Thranen durch fein Berg und gers trennten es und nur aus Behmuth und liebender Schonuna verschob er es, die demuthige Sand ju nehmen. bier fehrte fich Rlamin (imfalfchen Argwohn) ftolz, erros thend und voll Thranen und voll alter Liebe um und fagte: "ich bitte bich recht gern um Bergebung, daß ich gegen "dich Engel ein Teufel mar; aber dann wenn du mir "feine ertheilft, fo ichleubere ich mich hinunter, bamit "mich nur ber Teufel holt." - Sonderbar! Diefes Erpreffen der Bergeihung jog Bittore offne Seele ein wenig ansammen; aber er umfaßte doch den freundschaftlichen Bils ben und fagte mit ber milben Stimme ber fillen Liebe: "aus dem Grunde der Seele hab' ich dir heute vergeben; "aber geliebt hab' ich dich immer und allezeit und in wes "nig Bochen murd' ich fur bich gestorben fein, um bein "Leben ju retten." - Mun traten ihre Geelen nabe und unverhullt vor einander und deckten ihr Leben auf --und ba fich beide alles erzählt und Biftor ihm erdffnet hatte, daß er an feine Stelle eingeruckt, und der Sohn ber beraubten Mutter geworden fei: fo wollte Flamin vor Reue vergeben, und druckte verschamt fein Angesicht ties fer nur an Biftore Bruft - und ihre Seelen feierten neuvermahlt auf bem Traugltar ber Barte ibre Gilbers hochzeit unter der Brautfackel des Mondes, und ihre Seligfeit murde von nichts erreicht als von ihrer Freunds Schaft.

Sie wandelten im gartlichen Sanmel langfam in Le Baute Garten, und ber Strom ber Bonne murbe immer tiefer; aber eistalte Bellen wie vom Rluffe Styr erschreckten ploglich ben fanft ermarmten Biftor, ba er in die Trauerlaube fam, wo er gerade heute vor einem Sabre am 21ften Oftober - alfo ift heute Klotildens Geburttag - aus feinem gerrutteten Bergen ihr Bild ges riffen hatte, und mo er wieder anfam, um cs aus ben alten Marben vielleicht wieder auszureißen. Denn bas Senten feines Standes hatt' ihn ein wenig - folger gemacht, und feine Liebe fur Rlotilben icheuer. Bahrheit zu fagen, fo glaubt' er's felber nicht recht, daß ihr seine niedrige Abfunft unbefannt gemefen; er fcbloß vielmehr das Biderfpiel aus dem Antheil, den fie ber Lord an feinen Briefen und an allen Geheimniffen nebe men laffen - aus ihrem anfånglichen Rampf gegen ihre auffeimende Liebe und aus bem fleinen Stolze gegen ibn am erften Tage - aus ihrem Lobe ber Migheirathen aus ihrer Begunftigung ber Liebe Giulia's gegen Julius, den fie als Lords Sohn fannte - aus ihrer leichten Einwils ligung in die Berlobung, die ja fonft ihr Bater nach ber Erfennung nicht mehr zugelaffen hatte - und aus ans bern Bugen, die man bei ber zweiten Lefung biefes Berts leichter felber fammelt. Wie gefagt, Diefe hoffnung, daß fie ihn allemal gefannt, widerlegte einige Ginwurfe feiner Delikateffe und feiner Entfagung; und bluhte heute noch hoher auf unter so vielen Freuden und schonen Bus fällen. - Ich! wenn er ohne alle hoffnung gewesen ware : fo hatt' er ja mitten im Rreife fo vieler Begluckten als die lette Opferleiche niederfallen muffen! - Aber das etwas im Menschen, bas ihm allemal einen großen Ber; Tuft fo mahricheinlich und einen großen Gewinn fo uns

wahrscheinlich vormalt, qualte, vereinigt mit wehmus thigen Erinnerungen, ihn jego.

Er bat baher Flamin, ihn ein wenig in ber Laube zu lassen, und allein (ba die Pfarrerin schon im Garten war) in die befreundeten Arme der gefundenen Schwester und Mutter zu eilen, und setzte dazu, er komme bald nach. Als Flamin fort war: sing Biktor immer vor Rlotildens Erschütterung zu zittern an, die sich ihrer vielleicht bei der Nachricht seiner Abstammung bemeistern werde; und es drückte ihn sehr, da er dachte, daß für alle im Garten die Trauer von dem schwarz ausgeschlagnen Trauerzimmer der Erde abgenommen werde, nur für ihn wol nicht.

Aber da fam, von neuen Entzudungen widerfcheis nend, feine Mutter und trodnete ihm, eh' fie fragte, erft bie Mugen ab. Ihre neuen Entzudungen famen bas von her, daß Rlotilde ihr, ba fie feine Abkunft erzählet hatte, um ben Sals gefallen und fie um Bergeihung bes fo langen Berhehlens, des fo lange fortgefesten Raubes des Rindes gebeten - und daß fie die Mutter an ein auf dem Spatiergang nach der Berlobung gegebenes und nun gehaltenes Berfprechen erinnert hatte. Der Mutter - und ich forge bem Lefer - war vieles entfallen, und Rlotilde flog nur cilig und errothend über die Sache meg: batte fie aber bort nicht zu ihr gefagt: "wir andern une fer Berhaltnig nicht?" namlich bas einer Schmas gerschaft. - Die Pfarrerin beschloß den Bericht mit bem Gefuch ber Laby, ihr ben neuen Gohn recht fcnell Biftor fonnte vor weinenbem Entzuden au bringen. nichts fagen, als: "ift benn meine gute Agathe und ber "Blinde noch nicht ba?" - Und beide ftanden - bins ter ihm; und er verbarg bas Uebermaß feiner Wonne

unter Liebkosungen der Schwester und des Freundes; sein weiter Leibenkelch war ja gang mit Freudenthranen vollgegossen.

Als er den iconen Beg zu den lieblichen Berbundes ten antrat im gehenden Birfel brei liebender Seelen: fo tamen fie ihm alle entgegen mit glangenden Bugen - mit fcwimmenden Bliden - mit verfchmerzten Erinnerune gen, ober vielmehr mit genoffenen, benn von ben gere tretenen Freudenblumen auf dem Lebenswege wehet Boble geruch auf die jesige Stunde heruber, wie giehende Seere oft aus Steppen ben Wohlgeruch gerquetschter Rrauter Die Laby murbe von ihren zwei Rindern ausichicen. geführt und fagte verbindlich lachelnd : "hier ftell' ich Ihe "nen meine geliebten Rinder vor, fegen Gie die Freund, "Schaft gegen fie fort, die Gie ihnen bisher gegeben has "ben." — Ihr Sohn Flamin flog, gleichgultig gegen Sitte, an feinen Sals. Rlotilde budte fich tiefer als fie vor einem Furften gethan hatte, und in ihrem Auge fcmamm die Frage der wehmuthigen Liebe: "bift du noch "unglucklich? hab' ich noch bein Berg? Warum ift bein "Auge benest, marum beine Stimme gebrochen?" -Biftor erwiederte mit eben fo viel Bartlichfeit als Unftand, indem er fich gegen die Lady mandte: "Gie fonnten an "teinem schönern Lage Ihren Sohn wiederfinden, als "am Geburttage Ihrer Tochter."....

Daran hatte in ben bisherigen Birbelwinden feiner gedacht. Welches frohe Chaos! Belch eine herzliche lies bende Sprachverwirrung von gluckwunschen Improvis satoren! Welch ein gerührter Augendank Klotildens für ein so verbindliches Gedächtniß!

Man zog trunfen durch den fuhlen Garten in das Schloß. D, wenn Schwesterliebe, Rindesliebe, Muts

terliebe, Beliebtenliche und Freundschaft neben einander auf ben Altaren brennen; fo thut es dem guten Dene ichen mohl, bag bas Menschenherz so edel ift und ben Stoff zu fo vielen Rlammen verwahrt, und bag wir Liebe und Barme nur fuhlen, wenn wir fie außer uns vertheilen, fo wie unfet Blut uns nicht eber warm vor-Edmmt, ale bis es außerhalb den Abern fliegend, im Rreien ift. - D Liebe! wie gludlich find wir, daß du on einer zweiten Geele angeschauet, bich wieder erzeugk und verboppelft, daß marme Bergen marme gieben und Schaffen wie Sonnen Planeten, die großern die fleinern und Gott alle - und daß felber ber dunfle Planet nur eine fleinere, überzogene, eingehausige Sonne ift . . . Alle Seelen ftanden heute hoch auf ihrer Alpe und faben - wie auf einer physischen - ben Regenbogen bes Menschenglude als einen großen vollendeten Bauber-Ereis zwischen ber Erbe und ber Sonne hangen. -Im Schloffe bat die laby ihre Tochter, allein in bas buntle Zimmer ber Mundharmonita ju gehen, fie woll ihr bas Angebinde bes Biegenfestes geben. Rlotildens Auge nahm vom bleibenden Freund mit einem zweiten Dank fur feine Seele einen gartlichen Abichied.

Nach ihrer Entfernung gab ihm die Lady einen Wink, mit ihr hinter den andern nachzubleiben — da fank er gern vor Klotildens Mutter, die um ihre Einwilligung in seine Liebe noch nicht gebeten war, mit den Worten auf das Knie: "wenn Sie meine Bitte nicht errathen: "so hab' ich nicht den Muth, sie anzusangen." Sie hob ihn auf und sagte: "Bitten, die so stillschweigend "geschehen, werden eben so still erfüllt — aber jest koms, men Sie lieber und sehen zu, womit ich meine Tochter "beschenke." — Aber er mußte erst lange die Hand bes

negen und fuffen, die ihm den Lindenhonig eines gangen' Lebens teichen will.

Beibe gingen nun in biefem aus bem taufenbiabrie gen Reiche herubergefchickten Abende ine duntle Bimmer jur Sochter. Warum entfloffen Rlotilden Thranen vor Wonne, noch eh' die Mutter fprach? - weil fie fcon .alles errathen fonnte. Die Mutter führte den Geliebe ten an die Geliebte und fagte gur Braut: "nimm bin "bas Ungebinde beines Resttages. Benige Dutter find "reich genug, ein folches ju geben - aber auch wenige "Tochter find gut genug, es ju erhalten." - Das Brautpaar murde vom Druck der fcmeren Bonne, des großen ftummen Dantes vor ihr niedergebruckt auf bie -Anie und theilte fich in Die zwei wohlthatigen Bande ber Mutter; aber diefe jog fie fanft aus fremben weg und legte ben Liebenden die ihrigen in einander und ichlupfte Davon mit dem Laute: "hieher will ich unfre Gafte bringen!" --- ---

— O ihr zwei endlich beglückten, neben einander knieenden guten Geelen! wie unglücklich muß ein Mensch sein, der ohne eine Thrane der Freude, — oder wie glücklich einer, der ohne eine Thrane der Sehnsucht euch sehen kann, jeso stumm und weinend einander in die Arme fallen — nach so vielen Losreißungen endlich versknüpft — nach so vielen Berblutungen endlich geheilt — nach tausend tausend Seuszern doch endlich beglückt — und unaussprechlich beglückt durch Herzenunschuld und durch Seelenfrieden und durch Gott! — Nein, ich kann heute meine nassen Augen nicht von euch wenden — ich kann heute die andern guten Menschen nicht anschauen und abzeichnen sondern ich lege meine Augen mit den zwei Thranen, die der Glückliche und der Unglückliche hat,

fest und fanft auf meine zwei ftillen Geliebten im buntein Rimmer, wo einmal der hauch der harmonikatone ihre amei Seelen wie Gold , und Silberblatten an einander mehte. - D, ba fich mein Buch fest endigt und meine Beliebten entweichen: so ziehe dich langsam meg, dunk les Allerheiligstes mit beinen beiden Engeln - tone lange nach, wenn du aufflieheft mit beinen melodischen Seelen, wie Schwanen in ber Nacht mit Flotentonen burch ben himmel gieben. - - Aber ach, fteht nicht icon boch und weit von mir das Allerheiligfte und bangt als Gilbermolfchen am horizont des Traums? - D, diefe auten Menfchen, biefer gute Biftor, biefer gute Emanuel. Diefe gute Rlotilde, alle Diefe Leng Traume find aufges fticgen und mein Berg blickt schmerzlich auf und rufet ohne hoffnung nach: "Traume bes Fruhlings, mann tommt ihr wieder ?"

O warum wurd' ich's thun, wenn nicht die Freunde, die wir so fest an den Sanden sassen, auch Traume was ren, die aussteigen? Aber diesen ruset das auf dem Grabstein zuchende zurückgefallne jammernde Herz nicht nach: "Traume des Frühlings, wann kommt ihr wies der?"

## Machtrag jum 44. Hundposttag.

Ricts-

Da dieser Nachtrag zu einem Posttäglein zu klein mar: so wartete ich immer auf den hund und auf neuen biographischen Pfeisenthon und Leig. — Weil aber die poste

aux bhiens ausbleibt, so will ich nut die wenigen Raben, tone pie ich aus bem liebenden Konzert des vorigen Kaipitels weggelassen, hier auf meine Noten segen. Es ift lauter verdrüßliches Zeug, was ich hier noch nachzuholen habe, und eben jene Knarrtone konnen wieder eine neue Lauwine herabwersen und neuen Unfug stiften. Es ist nur dumm, daß so das Buch aus und doch nicht aus ist, da der Hund von einem — Hund ganz unerwartet weg ist, wie Schnupstabak.

Die fliefmutterliche Rammerherrin, bie vom biogras phischen Geifter : und Rorperbanner feit langem aus bies fen Blattern Landes verwiesen ift, mar bei der Unfunft der Lady aus fehr naturlicher Untipathie wegmarschiert auf ein kleines Landgut. Reife gu, du bift ohnehin meine Amancebada nicht! - Matthieu war im vorigen Rapitel nach feiner alten Ruhnheit unter lauter Bibers fachern feines bunkelbraunen 3ch ein wenig ba geblieben; und faß im Schloffe, als die gludliche Prozeffion aus dem Garten einzog. Er mußte noch nicht, daß ber Sofmann Biftor mahrhaftig nichts ift, als ein bloger platter Pfares fohn. .. Anfangs feste er ben antifen Gpaß feiner Lichs erflarung gegen Agathen fort, und reigte ben Pfarrer gu Romplimenten und Dankadreffen fur bie Dienfte an, die er allen heute erwiefen. Als er aber ju viel Gleichguls tigfeit gegen feine falte Bosheit vorfand, benahm er feis ner Berachtung die Zweideutigkeit. Ueberhaupt mar fein Berg aufrichtig und stellte fich lieber boshafter als tugende hafter an, als es mar; er hafte eine Berftellung, wodurch fich mancher Sofling leicht jene Miene bes Tugenbhaften gibt, die am beften burch Lavatere Bemerfung gu erflaren ift, daß ber Bornige auf feinem Geficht die Mienen deffen, ben er haffet, besomme.

Endlich errieth Matthieu die Gebeimniffe, und der Pfarrer bestätigte fie ihm. Gin folches Baffer für feine Schneide, und Sagemuble, auf ber er Menschen fur fein Throngerufte gurecht schnitt, mar noch nie auf ihn augefloffen - wenn er biefes neue Falfum, biefen neuen entfeslichen abicheulichen Betrug, den der Lord dem Fur: ften gefpielt, bem Furften vortragt: fo muß - fcbließet er - Jenner außer sich kommen vor Erstaunen über Lord Borions Lugen und über Matthieu's Wahrheiten. -Sest bielt er's fur Pflicht, ju lacheln zwar, aber nicht mehr Schadenfroh wie Das, sondern ordentlich verachtend wie ein Sof Lehnmann foll; auch fublte er, wie febr es unter feiner Burbe fei, fich langer in diefes burger: liche Quodlibet, ohne ce jum Rarren ju haben, mit einquirlen zu laffen. Er ging mithin - um die Reuige teit aus feinem Gaetuch in gutes Land auszuwerfen nach einem turgen aber aufrichtigen Gladwunfche gut Bermahlung, noch diefelbe Macht an ben hof gurud - und ber Teufel folgte ihm als Rammermobr ans Ståndig binterdrein.

Ich wollte, der Spisbube thate keinen Tritt mehr in meine biographische Schreibstube und casa santa; er ist sich so vieler unmoralischer Hulfquellen bewußt, daß er ordentlich im Kraftgefühl derselben mit den Sunden spielt und immer einige mehr wagt als er braucht; so wie er z. B. in der Maienthaler Allee mit der Stimme der Nachtigal aus bloßem Uebermuth Viktor und Kloztilde in seine Nahe lockte, obgleich Flamin beide ohne jene Philomelenmaschinerie hatte belauschen konnen. Bon dieser Seite wunsch' ich fast gar nicht mehr, daß der Posthund weiter kömmt; ich muß zu sehr besorgen, daß Matzthicu neuen Krötenlaich und eine neue Essigmutter des

Elends an die Barme Jenners bringt, bamit fie neues giftiges icharfes Unglud aushede; benn er wird es gemis hochften Orts berichten, bag bie brei Englander fich in Die Jufel wie in eine Ratatombe verfteden - bag Rlas min fich ihnen zugeselle - bag Bittor bisher einen Rurs ften belogen, beffen Unterthan er fei - noch anderer Dinge ju gefdweigen, welche bie minifterialifche Spios nin und Rammerherrin von le Baut mittheilt und fein fo antielubbiftifcher Bater fcmarz farbt, und die jene geiche net und biefer toloriert. Und wenn ich bebente, bag in biefer Lebensbeschreibung ein fleines Unglud immer bie Gierschale und bas Eineis eines großen mar: fo bin ich febr geneigt ju glauben, bag ber Ansbrud bes Pfarrers am 21. Oftober mehr Bis als Wahrheit enthalte : "daß "fie gegenwärtig alle ftatt bes Thranenbrobs ben Brauts "tuchen ber Freude anschnitten." . . . 3br guten Mens -fchen! worin mag jest in biefer Minute euer Bufen aufs und niedergeben, im weichen bunnen Aether ber Freude, ober im Gewitter : Brobem ber Ungft? ---

## Machtrag jum Machtrag.

ı

t

Ich habe hierzu, mahrend sich die erste Auflage verz griff, einige recht interessante Umstande für die zweite erfahren. Julius umhalfete im Garten seinen Biktor recht fest und sagte: "ich bin sehr froh, daß ich wieder "da bin — ich war den ganzen Tag so allein und hörte "teinen Menschen — dein italianischer Bedienter ist ganz "fortgelaufen." In Viktor stieg über diese unerklärliche Entweichung eines treuen glücklichen Dieners, wenn nicht eine Gewitterwolke, doch ein Nebel auf. Die stille Marie hatte dem Blinden die Dienste des Flüchtlings amsig gethan. "Ich hatte dem Italianer gern vorher

seinen Brief gegeben (fuhr Julius fort), "aber da hab' ich ihn noch." Biktor besah ihn und fand voll Erstaumen die Abresse von der Hand des — Lords. Der Brief wurde einige Minuten nach des Menschen Flucht an den Blinden mit der Bitte abgereicht, ihn niemand als dem Welschen zu geben. Wiewol Flamin und die Ladp und die Pfarrerin versprachen, das Erbrechen des Briefes zu verantworten: so ging Viktor doch an diese Auslösung einer neuen Charade seines Lebens ungern; denn Klotilde schwieg dazu. hier ist die vidimierte Kopie:

"Sie haben Recht. Aber reifen Sie nicht erst mot"gen sondern auf der Stelle jum Mr.\*\*\*. Der Ort
"bleibt h. Aber VI sind nothwendig." Mr. fonnte
ben Monsieur (den fünften Sohn) bedeuten. Beiter war aus diesem Wolkenzug nichts vom fünftigen Better
durch die besten Wetterpropheten zu errathen. Aber nur aus ihrer eignen bangen Wisbezierde nach der Deutung dieser himmelzeichen konnen sich die Leser eine Vorstellung von der großen unsers helden machen.

Ļ

## 45stes ober lettes Rapitel.

Anef — bie Stadt hof — Schweiffuchs — Rauber — Schlaf — Schwur — Rachtreife — Gebuld — Ende . . . .

Ich sage nur so viel voraus, so lange man noch Dinte — wie den Johannisbeerwein aus Federspulen verzapste; so lange nuch Ricle geschnitten wurden, um Friedeninsstrumente zu machen — oder verkohlet, um Rrieginstrusmente zu machen (benn die Rohle des Schießpulvers berreitet man aus Federn) — und noch länger vorher, so lange ist der sonderbare Borfall gar noch nicht vorgefallen, den ich der Welt jeso zu berichten habe. Wie gesagt, ich sage nur das voraus: der Borfall ift leidlich.

Weil der Posthund seit dem 44. Rapitel von diesem gelehrten Werke die hand oder Pfote abgezogen: so wollt ichs allein hinausmachen und nur noch ein lettes Rapitel— aber nicht dieses — als Schlußstein und Schwanens gesang gar anstoßen, damit das opus einmal auf die Post und auf die Welt kame. Sute Rezensenten, dacht ich, lässest du über den Manget an einer Finalkadenz sich, lässest dem Posthunde und biographischen Leithammel so tange herumbeißen, als sie wollen . . . Es war sichon gegen das Ende des Oktobers und meiner Nobinsonade auf der Johannisinsel, als der alte gute Freitag dies se Robinsons, mein D. Fenk von seiner langen botannischen Alpenreise, nach Scheerau heimkehrte, aber so

gleich wieder in die See fach und auf meinem Johannis termeisterthum ausstieg.

Bir festen une nieder ju zwei ober drei Gangen mit historifdem Eingeschneizel (Ragout) von Reiseanetboten. Rulest macht' ich ihn - wie alle Gelehrte thun - auf bas aufmertfam, mas ich fchriebe, auf mein neueftes Opusculum, das fo verdammt boch vor uns aufgebettet fiand wie ein Sternenfegel: "ce ift gang fluchtig (fagt' "ich) von mir gefallen, oft in der Racht, fo wie Boltaire "poer Die Pfauhennen im Schlafe Gier aufs Stroh ber: "unter fpringen laffen. 3ch habe die Belt mit diefem "Bermachtniß von vier heftlein gern bedacht; aber bas "Bermachtniß martet noch aufs lette Rapitel - fonft "wird bie hundarbeit im ebeln Ginn eine im fcblechten." Er las bas gange Bermachtniß vor meinen Augen burch - welches für einen Autor eine narrifch fcmulle Ems pfindung ift - und ichmepperte oft mit ben zwei Armen auf und nieder und moltte ben Berfaffer roth machen burch übertreibendes lob: aber es verfing nichts; benn ein Verfasser hat sich jedes ichon vorher taufendmal ers theilt und ift zugleich feine eigne Pleifchmage, fein eige nes Fleischgewicht und fein eignes Fleisch, weil er wie ein Tugenbhafter mit feinem eignen Beifall gufrieden ift. -

"Der held beiner Posttage — fagt' er — ist ein wer "nig nach dir felber gebossett." — Das, versetzte ich, entscheide die Welt und der held, wenn mich beide kennen lernen; es thun's aber alle Autores, ihr Ich sicht entweder absezeichnet vor dem Litelblatte oder darhinter mitten im Werke, wie der Maler Aubens und der Zeichner Namberg fast in allen ihren Arbeiten einen hund andringen. Nun aber bente man sich mein staunendes hand bezusammenschlagen, als der Doktor mir das Land, chen nannte, wo die ganze Geschichte vorging: \*\*\* heist set wirklich das Landchen. "Ich solle nur hin, sagt' er, "so könnt' ich das 45ste Schwanz: Kapitel aus der Quelle "schopfen. Bei seinem Durchmarsch wäre man in Flach, "sensingen erst über dem 40sten hundposttage her gewer, "sen. Wenn ich eigne Pferde nehmen wollte (das will "ich, sagt' ich, ich kaufe mir noch heute eigne): so könnt' "ich vielleicht einem vornehmen Passagier nachkommen, "der, wenn ihn nicht alles tröge, der Lord leibhaftig sei." Wegen einiger Loth Teuselsdreck, die Fenk unterweges nothig hatte, war er sogar bei Zeuseln in der Apotheke gewesen, dem, sagt' er, die Zahl 99 so leserlich wie dem Nummernvogel (Catalanta) die Zahl 98 anerschaffen sei.

Berbenfen fann man's mahrlich feinem Autor, ber nach feinem 45ften Schwang, und Schleppen , Rapitel frebset und fischet, daß er wie unfinnig weglief - aufpacte - anschirrte - einfaß - fortjagte und fo muthig zufuhr im Boruberichiegen vor Sotels, vor Landhaufern, vor Projeffionen, vor Sternen und Rachten, daß ich nicht etwan in \*\* Tagen, fondern ichon in \*\*\* Tagen (mancher wird gar benfen , ich mache Wind) in den Gaft: hof jum goldnen Lowen bestäubt, aber ungepudert hineinsprang. Befagter Gafthof liegt namlich in ber Stadt Bof, die ihrer feits wieder in etwas großerem liegt, namlich im Boigtland. 3ch nenne mit Bleiß weder die Tage meiner Reise noch das Thor, wodurch ich ju Sof einschoß, bamit ich's nicht neugierigen Schel: men und mouchards burch die Marschroute verrathe, wie Flachsenfingen heißet. Sof fonnt' ich ohne Schas

den herausnennen, weil man von da aus. — sobald man über die Thore hinaus ist — nach allen Punkten des Rompasses sahren kann; und so kann man da (welches recht gut ist) auch aus allen Orten ankommen, aus Monchberg, Rogau, Gattendorf, Sachsen, Bamberg, Boheim und aus Amerika und aus den Spishubenins seln und aus dem ganzen Busching und Fabri.

Richt weit vom goldnen Lowen (eigentlich im Babergagchen) fant ein vornehmer Englander und fah ju, wie feine vier rauchenden Pferde eine Medigin von 2 ges meinem Galpeter und & Roffdwefel gegen bas Berfchlas gen einbetamen. Der Fremde - ber ungefahr fo viel Jahre haben mochte als diefes Buch Lage — war fcwarz gefleidet, lang, ehrmurdig, reich (nach ber Equipage ju urtheilen) und mannlich gebildet. Sein heller und firierter Blick lag wie ein Brennpunkt gundend auf ben Menfchen - fein Geficht mar fein und falt - auf feiner Stirne ftand die lothrechte Sefante als der Saftfrich der Geschäfte, als Ausrufzeichen über die Muhen bes Lebens - mit bleichen magrechten Linien mar diefer Saftftrich raftriert, beide Arten von Linien maren gleichfam als Beiden in die ju hohe Stirne eingeschnitten, wie hoch bas Thranenwaffer der Trubfal ichon an diefer Stirne, an diefer Seele aufgestiegen sei. "Ich wollte ben Lord "Borion - dacht' ich - anders geschildert haben, wenn "mir diefes Geficht eher vorgefommen mare." Bielleicht denkt ber Lefer, das war der Lord felber.

Als der Englander mein Terzett von Schweißfuchsen erblickt hatte: ging er gerade auf mich zu und leitete ein Tauschprojekt ein und wollte meinen Fuchs gegen einen Rappen einwechseln. Er hatte die Phantasie der vors

nehmen Ruffen, mit einem ordentlichen Bento ungleiche farbiger Pferde ju fabren - fo wie er die ichonere Sitte ber Neapolitance hatte, ein freice lediges Pferd wie eis nen hirfch neben dem Bagen hertangen zu laffen - das ber, des Rog : Quodlibets halber, wollt' er meinen elens. ben Ruchs erstehen, der, die Wahrheit zu fagen, nirgende fein eignes haar trug ale hinten auf bem Burgel. 3ch fagte es ihm geradezu - um ihm feinen Argwohn eines Eigennuges und einer Absicht ju laffen - "meine drei Suchse faben wie die drei Furien aus, und ftellten die drei Cavitaten der Anatomie ein wenig vor; blos der Schweißgaul, ben er wolle, fei herrlich gebauet, befons. bers um den Ropf herum, und ich verlor' ihn ungern gerade jest, ba mir der Ropf erft recht einschlagen will." - "Go?" fagte ber Britte. "Maturlich, fagt' ich, "benn ein Pferdekopf ift das beste Mittel gegen Bangen, aund der muß nun bald, wie eine reife Pflaume, vom "Gaul abfallen - ben Ropf fann ich in mein Bettstroh "thun." Der Englander lachelte nicht einmal; unter bem gangen Sandel regte er feinen Finger, feine Diene, feinen Muftel. Erst als ich felber gefagt hatte: "wenn "nur die brei Pargen fo lange auf den Beinen bleiben, "bis ich bas 45fte Rapitel abgeholt habe auf der Achfe" fo fiel es mir auf, daß er mich auf eine entfernte Art mehr zu ftudieren und auszufragen getrachtet, als ben Schweißfuchs - und ich gerieth auf die Sypothese, ob er nicht gar ben gangen Roftausch nur jum Dedmantel feiner verbachtigen Ausforschfragen gemißbraucht habe.

Der Lefer lese nur weiter! — Der Englander fuhr mit meinem Fuchs Mustelnpraparat davon — und ich spater hintennach mit dem Nappen, der so start, schwarz und gleißend war wie der alte Abam des Menschen.

Aber ich muß erft fagen was ich in hof wollte, zueignen wollt' ich. Anfangs follte jebes biefer Beftlein einer Rreundin jugeeignet werben; aber ich mußte beforgen, es murbe mich gereuen, weil ich mich jeden Monat mit einer andern - mit allen auf einmal nie - ju gans 3ch mochte miffen , unter welcher geographis fchen Breite ber Mann lage, ber nicht mit feiner Freunbin tausendmal ofter feifte als mit seinem Freund. Lebensbeschreiber mußte also aus Moth, weil er zu veranderlich ift - mit feinen vier heftlein queer aus bem goldnen Lowen über die Gaffe gieben und zu bem einzigen ins Saus geben, gegen ben er fich nicht andert und ber's auch nicht thut, und ju ihm fagen: "bier, mein lieber "guter Christian Otto eigne ich bir wieder etwas - vier "Beftlein auf einmal - hubich mar es, wenn bu jedes "wieder an die Deinigen bedigierteft, breie langen gerabe "zu und beines bleibt bir auch - ich reite nun bem "45ften Rapitel nach, und bu, fcneibe und raupe in-"deß an den 44 andern Rabatten fo viel ab, als du "willst."

Und hier, mein Treuer, mußt du das lette Rapitel auch gar haben und ich setze nur noch dazu: "diesen hefperus, der als Morgenstern über meinem frischen Lebensmorgen steht, kannst du noch anschauen, wenn mein Erdentag vorüber ist; bann ift er ein stiller Abendstern für stille Menschen, bis auch er hinter seinem Hügel untergeht."

Da alle Briefe an mich, wie bekannt, in der amfis gen und etwas gramlichen Stadt hof abgegeben werden; und da überhaupt viele Reisende sie passieren: so kann man mir icon den kleinen Plas ju zwei Bemerkungen

vergonnen, welche bie Stadt aber bie Stadt feiber ges Die Bofer bemerten namlich alle und tabeln's. daß fie fich nicht recht gusammengewöhnen fonnen; wir follten uns fammtlich, fagen fic, einander recht gut ausstehen tonnen, und icon baburch bes großen Montefquieu Bemerfung widerlegen, daß der Sandel Bolfer vertnupfe und Einzelwesen gertrenne. Zweitens merfen es alle einander vor, daß fie von Jahr ju Jahr meite Duten voll Balfaminen ., Rofen ., Rlec : und Lilienfas men und hohe Schachteln voll herrlicher Apfelterne (bes fondere Rerne von Berrenapfeln, Biolenapfeln, Adams. und Jungfernapfeln, und hollandifchen Retterlingen) in Menge antauschten und aufschutteten und in Binterhaus fern auffpeicherten - - baß fie aber von diefem Ges fame wenig ober nichts verfaeten ober aussteckten : "im "Alter, fagen fie, follen uns gute Fruchte und Blumen "ju Paffe tommen, wenn wir aus den jegigen recht viel "Camen gieben und ihn bann verfaen." - Einem Ran-Didaten (einem afabemifchen Stubenfameraben von mir) gaben diese zwei Bemerkungen Anlaß zu zwei recht guten Theilen in einer Machmittagpredigt; im erften Theile zeigte er feinen Sofern aus der Epiftel, baf fie einander in ber fluchtigen Luftericheinung bes Lebens nicht raufen, fondern recht lieben follten, ohne Ruckficht auf die Mums mern ber Baufer - und im zweiten Pars that er bar, fie follten fich im turgen abnehmenden Lichte bes lebens von Beit ju Beit einen nnb ben anbern Spaß mae chen. . . . .

Als ich kaum einige Stunden — Tage — Wochen gefahren (benn die Wahrheit fag' ich nicht) und gegen Mitternacht in meinem Wagen bergauf in einem dicen

Korfte eingeschlafen mar: fo ftunten zwei Banbe; bie pon hinten durch das Ruckenfenfter fich hereingearbeitet hatten . eine Bienenkappe über meinen Ropf , fcnalten fie hurtig um ben Sals mit einem Borlegichloß, verschränften und verbecten meine Augen, und mich felber ergriffen, hielten und banden gehn bis zwolf andere Bande. Das Schlimmfte bei fo etwas ift, daß man benft, man merbe tobtgefchlagen und von feinen Juwelenfaftchen entblokt; nun fann man aber einen Autor, der fein Buch noch nicht hinausgemacht hat, nicht ärgerlicher und verdrieflicher machen, als wenn man ihn erschlagt. Mensch will in einem Plane sterben; und doch tragt jes ber zu jeder Stunde des Tages zugleich auffnospende, grune, hatb reife und gang reife Plane. Ich suchte also mein Leben mit einer Sapferfeit zu verfechten - weil mir ums 45fte Rapitel und beffen Runftrichter ju thun war -, bag ich - ich fann es fagen - vier bis funf Pringenrauber leicht übermeiftert batte, mar'es nicht ein halbes Dugend gewesen. 3ch ftredte bas Gewehr, bes hauptete aber bas Schlachtfeld, namlich bas Rutichfiffen, und merfte überhaupt, daß man den Berghauptmann nicht sowol todt machen wollen als blind. Es murde noch abentheuerlicher — mein eigner Rerl wurde nicht vom Throne seines Bocks gestürzt - mein Bagen blieb auf dem Bege nach Flachsenfingen - zwei herren fets ten fich ju mir hinein, die nach ihren Daddenhanden ju urtheilen, von Stande waren - und noch sonderbarer, es boll ein hund, ber, bem Bellen nach, als Defhelfer und Mitmeifter an biefem gelehrten Berte ges arbeitet hatte.

Wir foupierten und goutierten unter freien himmel. Dier murbe mir ein dirurgifches Ordenband auf blogen

Leib ungethan, weil ich unter ben Biertekschwenkungen und hand Evoluzionen meiner Gegenwehr unglücklichers weise mein Schulterblatt in eine Dezenspize getrieben hatte. Essen konnt' ich recht gut, weil das blecherne Rasnarienbauer Thurchen an meiner Bienenkappe weit aufz gedrehet war. O lieber himmel! wenn das Publikum den Berfasser der hundpostage hatte seine Eswaaren in die aushängenden Thorstügel von Blech einschieben sehen: er wäre vergangen vor Scham! — Unter dem Essen locke ich den hund mit dem Namen: Hofmann! zu mir: er kam wirklich; ich sühlte ihn aus, ob an seinem halse kein 45stes Kapitel hinge — er war leer.

Rach einem jangen Wechsel von Kahren - Effen - Schweigen - Schlafen - Lagen - Rachten, wurd: ich endlich in eine See gefest und fo lange herum gefahe ren (ober fam's von einem Schlaftrunt) bis ich fchlief wie eine Natte. Bas barauf geschah: mach' ich - fo' wunderbar es immer ift - erft bekannt, wenn ich die Bemerkung ausgeschrieben habe, daß zwar die große Freude und ber große Schmerg die edlern Reignns gen in uns beleben und vergnugen, daß aber die Soffe nung, und noch weit mehr bie Ungft ben gangen Burmftod elender Beglerden, ben Infusionlaich ffeiner Gebanken anbruten und auseinander ringeln und ins Magen bringen - fo, daß alfo ber Tenfel und ber Engel in uns eine argere Paritat ihrer zwei Relie gionen, als felber in Augeburg bei gwei andern ift, ju erhalten miffen, und daß jede von den zwei Religionpare. teien im Menfeben eben fo gut ihren eignen Nachtmache. ter, Benfor, Wirth, Beitungschreiber befoldet, als wie. gesagt in Augsburg . . . .

— Ich hatte die Augen noch geschlossen, als ein Lispeln, von tausend Gipfeln weiter gewirbelt, mich umsschwamm, das getriebene Lustmeer zog durch enge Aeols harfen und schlug daran Wellen und die Wellen übers spulten mich mit Melodieen — eine hohe Bergluft, von einer vorüberschießenden Wolke herzuschlagend, suhr wie ein Wasserstal tühl an meine Brust — ich disnete die Augen und dachte, ich träumte: weil ich ohne die eiserne Maste war — ich war an die fünste Saule auf der oberssten Stufe eines griechischen Tempels gelehnt, dessen weis sen Jusboden die Gipfel von Sichen und Kastanien liesen nur wie Fruchthecken und Geländerbäume wallend um den hohen Tempel, und reichten dem Menschen darin nur bis an das Herz. —

Ich muß ja diese muhlende Gipfelsaat kennen, sagt' ich — bort hangen Trauerbirken die Arme — da draußen knieen Stamme vor dem Donner, der sie getroffen — flattern nicht neun Flore und zerstäubte Springbrunnen in gesteckten Zweigen durch einander — und die Gewittet haben hier ihre Ableiter als sunf eiserne Zepter in die Erde gepflanzt, — Das ist doch gewiß ein Traum von der Insel der Vereinigung, die so oft bisher den Nebel des Schlass mit Stralen durchschnitten und himmlisch und ziehend meine Seele angeschimmers bat. — —

Es war aber fein Traum. Ich ftant von der Stufe auf und wollte in ben griechischen burchhellten Tempel, der blos aus einem griechischen Dache und aus fauf Saulen und der ganzen um ihn gelagerten Erbe bestand, eintreten, als mich acht Arme umfasten und vier Stime

men anredeten: "Bruder! — wir sind deine Brader." Eh' ich sie anschauete, ch' ich sie anredete: siel ich gern mit ausgebreiteten Armen zwischen drei Herzen, die ich nicht kannte, und vergoß Thranen an einem vierten, das ich nicht kannte, und hob endlich, nicht fragend sondern bez gluckt, die Augen von den unbekannten Herzen auf in ihr Angesicht, und unter dem Anschauen sagte hinter mir mein geliebter D. Fenk: "Du bist der Bruder Flamins "und diese drei Engländer sind deine leiblichen Bruder."

. Die Freude zuckte durch mich wie ein Schmerz — ich drückte mich stumm an die Lippen der vier Umarmten und Umarmenden — aber ich stürzte dann an den ältern Freund und stammelte: "guter lieber Fenk! sag' mir alz "ses! Ich bin zerrüttet und bezaubert von Dingen, die "ich doch nicht sasse."

Fenk ging lachelnd mit mir wieder zu ben vier Brustern und sagte zu ihnen: "seht, das ist der Monsieur, "euer fünfter auf den sieben Inseln verlorner Bruder und "euer Biograph dazu — nun hat er endlich sein 45stes "Kapitel erwischt." — Da wandte er sich an mich: "Du siehst doch (sagt'er) daß das die Insel der Bereiniszung ist — daß die Orillinge hier die drei Schne des "Fürsten sind, die unser Lord bringen wolkte. — Deinetz "wegen, weil du schon lange von den sieben Inseln "weg bist, ist er durch alle Marktslecken und um alle "Inseln von Europa gesahren. Endlich schrieb ich "ihm."...

"Du bift gewiß auch (unterbrach ich ihn) mein Kor"respondent mit dem hund gewesen." —

<sup>&</sup>quot;Fahr nur fort," fagt' er.

"Und Anef ift ber umgekehrte Fent — und haft "bich bei Biktor für einen Italianer, ber kein Deutsch "kann, ausgegeben — und ihm ben ganzen Tag seine eigne "Ronduitenliste für den Lord abgeschrieben, und für mich "im Grunde auch, um sein und mein Spion zu sein." —

"So ift's — und habe also (sagt' er) bem Lord auch "geschrieben, bein frangosischer Name Jean Paul mache "dich verbächtig, und ba du noch dazu selber nicht weißt, "wo du her bist, und dazu gerechnet dein narrisches "Stud Lebensweg, ber wie in einem englischen Garten "nicht eine Meile lang gerade aus geht." —

"Der Biograph, sagt' ich, sollte überhaupt sein eige "ner sein." — \*)

"Jego wird mir's unbegreiflich, wie ich nur nicht "gleich darauf fallen können; benn beine Aehnlichkeit mit "Schaftian, die der fünfte Sohn des Fürsten haben "sollte, merktest du längst selber — und dein Stettiners "Dosenstück auf dem Schulterblatt, das die Herren da "alle aushoben, und das der Lord vorgestern selber uns "ter deinem Berbande angesehen."

"Go, fo! (fagt' ich) Deswegen befam also ener "Biograph die Falfenhaube, die Rudenwunde, den "habschen Rappen und der Fremde in Hof war ber "Lord?"

<sup>\*)</sup> Und ich mache bier mit Bergnagen dem Publitum zu meiner eignen Lebensbeschreibung hoffnung, womit ich es, wenn ich nur noch einige notibige Kapitel baraus erlebt habe, uns ter bem Titel beschenten werbe: Jean Pauls Apostelgeschichte, ober beffen Thaten, Begedenheiten und Meinungen.

Rurg bei allem biefen hatte ber Lord fich gar vollig aberzeugt, daß ich ber fei, ben er fo lange gefucht; benn vorher hatte er ichon lange bas Schreiben von gent burch funfgehn Bande erhalten, indem es von Samburg ober auch aus dem Lande der Sadeln nach Ziegenhain in Dies berheffen lief, bann in die Berrichaft Schwabet, bann in die Grafichaft Bolgapfel, nach Schweinfurt, nach Scheer : Scheer, und boch wieder jurud nach \*\* und nach und endlich nach Flachsenfingen, wo er's erft erhielt : bort, in ber Infel ber Bereinigung, mar er lange verftect gemefen, bis ihn bas Schreiben, ber endigende Oftober, ber die Muttermaler gleichsam mit rother Dinte unter: ftrich, und am meiften die brei aus Et. gune verwiefenen Britten, die auf der Infel ausstiegen, nach Scheeran oder vielmehr nach hof im Boigtland abzureifen zwanhier mußt' ich ihm nach einer Berabredung mit bem italianischen Bedienten, b. h. mit bem D. Fenf, berenwegen er mich eben aus meiner Insel bem 45ften Rapitel nachschiefte und beren Bieberholung in dem vom Blinden aufgefangnen nun entzifferten Billet vorfam, naturlich begegnen, und mein altes Geficht, bas er fo: fort mit einem jungern Nachstich vom funften Fursten, fohne zusammenhielt, warf sogleich im "Sabergafchen" über alles das reichlichste Licht.

Sobald er das wußte, ließ er mich allein hinter meisner Bienen: Blechkappe und Mosis: Decke fahren, und eilte voraus zum Fürsten gerade eine Minute früher eh' cs — zu spat war. Denn Matthieu hatte alles verrathen; und die Drillinge wollte man eben aus der Insel, worein sie gestohen waren, und unsern Biktor aus seiner Mutter Hause, worin er schon hof und Adel über Pazienten und Wissenschaften und Braut vergessen hatte, abholen

gum Berhaft , ale ber Lord fich bei bem Furften melden Der Rurft fürchtete von ihm, wie Cafar von Cices ro, überredet ju merden. Der Lord - deffen Scele ohnes bin eine petrographische Rarte erhabener Ideen var - permirrte die Magregeln des Rurften durch einen tuge nern Eros, als die Magregeln berechnet hatten. fing mit der Nachricht an, daß er nicht blos Ginen Sohn dem Fursten bringe, fondern alle, welches lette er barum nicht versprochen habe, weil er nicht wiffen tonnen, in wie fern ihn das Schickfal vielleicht verlasse oder trage. - Er drang dem Furften eine lange falte Rede auf, worin er ihm den Studienplan der 5 Sohne und ihre Entwicklung, Gefchichte und Bestimmung vorlegte. bem er die Beweise ihrer Abstammung vorauszusegen fcbien, webte er fie boch in die Schluffe aus der Abstams mung funftlich ein. Go fagt' er g. B., niemand babe um das wichtige Geheimniß gewußt als die Lady und Rlos tilbe und Emanuel, beffen heilige alles mit dem Tode bes schworende Dofumente er ihm hier neben andern fur die Rinder gebe; blos ein gewiffer Sofjunfer habe mabrend ber Blindheit von 5 Gebeimniffen Gines entwendet und Der Lord zerfaserte diese Fallstrick : Seele gemißbraucht. nicht, ba fie, wie er fagte, ju unbedeutend jur Genuge thuung, ju fcmarg gebaiget jur Strafe fei, und ba et felber ohnehin bald aus diefen Gegenden auf immer toms Rurg, er griff fo mit feiner Allmacht ben Surften me. an, und jog fo rein ber Bergangenheit alle Schleier ab, daß er diefen fast zwang, statt zu verdammen ober loszus fprechen, blos abzubitten und Antlage und Diftrauen mit Danfbarfeit ju vertauschen. Das einzige Gute, ens digte Lord Sorion, mas der Junter gethan, fei, daß er durch seine Saemaschinen des Unfrauts die große schone

Erfennung gerade auf eine Monatzeit gereift und beschleus nigt habe, worin die Fruchtschnur der 5 Schultern (die Muttermaale) in Blute ftebe. Der Furft murde tros bes fremben Gifes geschmolzen, benn feine vaterliche Liebe mar mit neuen Schapen bereichert. Doch mifcht' er in feinen Dant diefen feinen Borwurf wegen Biftors vorgeblichen Abel: "ich bin voll Dankbarkeit fur Gie, "ob Sie mir gleich zu bald die Gelegenheit nehmen, fie Bisher frenet' ich mich, bag ich wenigstens "an dem Sohne beweifen fonnte, wie fehr ich dem Ba-"ter, wenn nicht bankbar, boch verbunden mare. "Sie fennen meinen Jrethum." Der Lord - jebo biege famer burch ben Gieg - verfeste: "ich weiß nicht, ob "mich gute Abfichten und fchlimme Berhaltniffe entschuls "digen; aber ich fonnte nur einen Menschen fur murbig "halten, Ihr Leibargt ju fein, den ich fur murbig ers "fannte, mein Gohn ju fein." - Der Furft umarmte thn aufrichtig: der Lord erwiederte es eben fo warm und fagte: am 31ften Oftober (ber ift heute, und geftern fagte er's) moll' er feine redlichen Gefinnungen gegen ben Burften auf eine Beife befiegeln, Die mehr als alle Borte entscheibe ----

Edler Mann! Du verzehrst nichts weiter auf der Erde als dich, und bist ein Sturmvogel, durch dessen Fett ein Docht des Leuchtens gefädelt ist und den jeso sein eigenes Licht ausbrennt und verkohlt — mir ahnet, als wenn deine schone Secke batd auf einer andern, auf einer höshern Insel der Bereinigung sein werde, als auf dieser irdischen!

Ich schreibe biefes ben 31sten Ottober Bormittags um 10 Uhr auf ber Jufel.

## Abends um 6 Uhr in Maienthal.

Womit wird dieses Buch noch enden? — mit einer Thrane oder mit einem Jauchzen? —

Der D. Fent warf bis um 2 Uhr (wo der Lord erft kommen wollte) ben Roch : ober Lumpen ; Bucker ber Laune auf unfere Minuten und Schmerzen; fein narrie fces rothes Geficht mar bas violette Buckerpapier der Gus Mein guter Biftor mar mit Rlotilden in Maien, Rent lachte mich in Ginem fort aus als einen thal. Dauphin. Er macht viele Gleichniffe, er fagt: ich befame erft am Ende eines Buche und ber gangen Romobie den rechten Litel, wie man den Journalen den Saupte titel erft im letten heft beidruckt - ober ich avanciere gleich einem Schachbauern, erft auf bem letten Felbe ju Es, ift mir aber aus der Geschichte recht einem Offizier. gut befannt, daß in Franfreich icon unter Ludwig XIV. das jegige Gleichheitspftem, obwol erft fur Pringen., da war, die der Ronig gleich machte, fie mochten als Des fliben, oder Kreolen oder Quarteronen \*) oder Quinteros nen oder Eingeborne des Throng and Leben ausgestiegen Da man nun eben fo gut in Deutschland neue Gefete und Novellen der Reichsgesete hervorzubringen vermag, als außer ben Grangen beffelben: fo tonnt' es ja bei meinen Lebzeiten gefchehen, deß legitimierte Prins zen für thronfabig erklart murden - modurch ich freilich gur Regierung tame. Gut mar's fur Rlachfenfingen, wenn's geschabe, weil ich mir porher die beften frangofis fchen und lateinischen Werfe über bas Regieren faufen

Duarteronen find Kinder von Terzeronen, die wieber Kinber von Mulatten und Weißen find.

und est barin fo ftubieren will, daß ich nicht fehlen fann. Ich glaube, ich barf mir vorfegen, bas arme Mens schengeschlecht, bas ewig im erft en April lebt und bas nie vom Gangelwagen fleigt - blos mehre Rader mert ben bem Bagen angefest - ein wenig auf die Beine au bringen burch meinen Beptert. Sonft war ein Ebeli mann und bas Pferd eines englischen Bereiters im Stanbe, ben hut abzugichen, ein Piftel todzufchieffen, Las bat ju rauchen, ju miffen, ob eine Jungfer in ber Gefellichaft mar n. f. w.; jest aber haben fich Pferb und Ebelmann burch bie Rultut fo von einander ges trennt, bag es eine mahre Chre ift, letter zu fein; und daß es meinem Abel nichts schudet (ob ich's gleich anfangs beforgte), daß ich mehr ats gemeine Renntniffe habe. In unfern Lagen find die abelichen Borberpferde nicht mohr so weit wie vor hundert Jahren vor den burgerlichen Deichfelpferben am Staatwagen vorausgefpannt; baber ift's Pflicht, wenigstens Klughett (auch fur einen neuen Edelmann wie ich), bag er (ober ich) fich herablaffet und bus Gefühl feines. Standes - warum foll mir bas nicht, fo aut gelingen wie andern? - unter bie Bergies rung einer gefälligen Lebensart verfteckt, und fich abers haupt auf feine Ahnen: etwas einbildet als auf die Einfi tigen; beren sammtliche Berdienste ich mir nicht groß genun benfen kann, weil die Erbe noch blutjung und erft im Flugelfleib und wie Polen, im polnischen Rode den ift.

Ich komme guruck. Um 2:Uhr kam der Lord mit feinem blinden Sohn, gleichsam die Philosophic mit der Bichtkunft. Schoner, schoner Ingling! die Unschuld hat deine Wangen gezeichnet, die Liebe deine Lippen, die Schwarmerei deine Stirne. Der Lord mit der Laus

bond Stirne und mit einem heute mehr als in Sof verdunkelten schattigen Geficht, an das die Rlitterwochen ber Jugend und bie Marterwochen bes fpatern Alters vermischtes Selldunkel marfen, diefer trat heute fast marmer ju uns, obwol mit lauter Bugen bes Gefühls, baß das leben ein Schalttag fei und daß er nur die Mens schenliebe, nicht die Menschen liebe. Er faate, wir follten ihm und ben Sofmeditus ben Gefallen thun, less ten noch bente in Majenthal zu besuchen und herzubrins gen, meil er hier ohne Augenzeugen noch allerlei Unords nungen für die Ankunft bee Rurften ju vollenden habe; wir follten aber in der Nacht mit Biftor wiederfommen, weil unfer B. Bater morgen febr frube eintreffe. Der Blinde fonnte als Blinder ba bleiben. Es fiel mir nicht auf, daß er bem guten verhullten Julius verbarg, daß er fein Bater mar, benn er fagte zwei : und dreideutig : "ba ber "Gute ichon einmal ben Schmerz einen Bater ju verlies "ren, überftanden bat, fo muß man ihn diefem Schmerze "nicht gum zweitenmale aussehen-" Aber bieß fiel mir auf, daß er uns bat, ihn fur bas, mas er bisher fat Flachsenfingen thun mollen, dadurch zu belohnen, baß wir's felber thaten und ihm eidlich ju verfichern, daß wir in den Stagtamtern, Die wir befammen murben, feine fosmopolitifchen Bunfche, die er uns fchriftlich übergab, erfallen murben, menigftens fo lange:bis er uns wie derfåhe. Der Furft bat ihm dieselbe Berficherung ges ben muffen. Wir faben ju ihm hinauf wie ju einem bewolften Kometen und schwuren mit Trauer.

Wir traten ben Weg nach Maienthal an. Gin England ber ergahlte uns, bag er hinter dem Trauergebufch — ber Schlaffammer der Mutter des Blinden, der Geliebten bes Lords, die unter einer schwarzen Marmorplatte auss

ruht — einen zweiten Marmor habe aufgestellt gesehen, ben bie anstatternden Flortucher überbeden sollten und boch nicht konnten. O da sah jeder von uns sich bekloms men nach der Insel um, wie nach einer unterminierten Stadt, eh' sie, zerriffen, aufgeschleubert wird. — Aber meine Sehnsucht, Wiktor und Maienthal, diesen Irrs und Blumengarten meiner wärmsten Träume, zu erblicken, übertäubte die Angst.

3

į

ţ

ť

ţ

å

ľ

¢

Ę

Ķ

í

Endlich erstiegen wir den sublichen Berg und das bunte Seen wuchs mit seiner Blatter. Fulle und mit dem Gewimmel seiner pulsierenden Zweige rauschend ins Ihal hinab — druben lag in Aesten wie ein Nachtigallennest Emanuels stille hutte, in der jeso mein Viktor war — naher an uns brauste die Kastanienallee und oben draußen ruhte der abgemähte Kirchhof. — Mir, der ich alles dies ses bisher nur im Traum der Phantasse geschen, war jeso wieder als zogen Traume heran; und der undurchs sichtige Boden wurde ein durchsichtiger voll Duftgebilde — und ich sank voll Wehmuth auf den Berg . . . Ich ging endlich hinab wie in ein gelobtes Land, aber meine ganze Seele wickelte ein weicher Leichenschleier ein.

— Und mein Biktor riß den Schleier weg und drackte seine warme Seele an meine und wir schwolzen ein zu ein nem gluhenden Punkt. — Aber ich will ihm nachher, wenn er wiederkommt aus der Abtei, noch einmal und noch wärmer an die Bruft fallen und ihm dann erst meine Liebe recht sagen . . . D Biktor, wie bist du so milbe und so harmonisch, so veredelt und so erweicht, mie schön in der Freudenthräne, wie groß in der Begeisterung! — Ach Menschentiebe, die du dem innern Menschen das griechische Prosil und seinen Bewegungen Schönheitsinien

und soinen Reigen Brautschmuck gibft, verdopple beine Bunder, und heilkrafte in meiner hettischen Bruft, wenn ich Thoren sehe, oder Sunder, ober unahntiche Menschen, ober Feinde, oder Fremde!

Biftor, ber nie bie Angft eines Menfchen noch gros Ber machte, gab uns einige Beruhigung: über ben Lorb. Er ging ju Rlotilben ins Stift, um mis bei ihr und ber Aebtiffin anzumelben - ber fpate Befuch wird burch Die Nothwendigfeit ber nachtlichen Burudfehr entschul-Bis er wiederkommt, halt' ich mit meiner Beschichte ftill. 3ch fab ihm nach auf seinem Bege gur Braut, und feine Sand, fein Auge und fein Dund ma: ren voll Gruße für jeden, besonders für verschmahte Menschen, für Greife, für alte Witwen. Die Freude meines helben wird bie meinige; die Zeit arbeitet an bem iconen Tage, wo fein Berg auf immer mit dem verlobten verschmilgt, mo er, ohne ein Belenke der ents zwei geschnittenen Floh : und Affentette bes Sofes, frei burch bie Natur geht, nichts ift als ein Denfch, nichts macht als Ruren ftatt ber Cour, nichts liebt als die gange Welt, und ju gludlich ift, um beneibet ju merden. Dann will ich einmal, mein Baftian, Abende im Monde fchein unter Binbendampf und Lindengesumse bei bir effen, und mich auf den Ballen gerade ausgepacker abgebrucke ter hundposttage feten. Uebrigens bin ich -- ob ich mir gleich mein eignes Sch figen ließ , um feines abzus farben -- nur ein elender zerfloffener ausgewischter Schies ferabbruck von ihm, nur eine fehr freie paraphrafierte Bers bollmetschung von dieser Geele; und ich finde, baf ein gebildeter Pfarrfohn im Grunde beffer ift als ein mang ungebildeter Pring, und bag bie Pringen nicht mie bie Poeten geboren werben. sondern gemarbt.

36 boffe, ich babe fo lange Materie jum Schretz ben bis er wiederkommt. Ich habe überhaupt in diefer Lebensbeschreibung als Supernumerartopift der Natur allezeit die Birflichkeit abgeschrieben - 3. B. bei Flas mins Charafter batt' ich einen Dragonerrittmeifter im Ropf - bei Emanuels feinem bacht' ich an einen großen Todten, einen beruhmten Ochriftsteller, ber gerade am wo ich Emanuels Traum von ber Bernichtung mit fußer ichauernder Erunkenheit fchrieb, aus der Erde ging und halb unter fie. - Die Gottin Rlotifde fugt' ich aus zwei weiblichen Engeln zusammen und ich werde in wenig Minuten felber feben ob ich fie getroffen. brufflich ift's, daß ich aus Gewohnheit ben Leuten biefes Buche in Gesprächen die hundposttäglichen Ramen gebe, da doch Blamin eigentlich \*\* heißet, und Biftor \*\*, und Rlotilde gar \*\*. Es mare ju munichen - ich hab' es nicht verschworen - ich machte bie mahren Namen nach dem Sode einiger moralischer Maroden und Pestfranken Diefer Befte, oder nach meinen eignen der Belt befannt. Thu' ich's, fo wird das gelehrte Europa hinter alle die Grunde kommen, die bas politische icon weiß, welche den Berghauptmann abgehalten haben, in einigen Particen feiner Siftorie (zumal über ben Sof) fo viel Licht einfallen zu' laffen, als er wirklich hatte geben konnen; und ich erwarte, ob nach ber Ausstellung biefer Grunde ber Beitungschreiber-D. und der Gefandichaftfefretar 3. - die zwei großten Reinde des Plachsenfingischen Sofes und meiner Perfon - noch behaupten merben, ich fei bumm. Ja ich bin fo tubn, mich bier offentlich auf ben. \*\* Agenten in \*\* ju berufen, ob ich nicht manche Pers fonen in der Gefchichte gang ausgelaffen habe, Die danim mit gehandelt hatten und die in meiner biographischen

Buckermaste als unterschlächtige Rader mit im Gange gewesen waren; noch mehr, ich gebe meinem Bidersas chers Paar sogar die Ersaubniß, die weggelassenen Perssonnagen — lette haben einige Gewalt, zu schaden — der Welt zu nennen, wenn dieser doppelte Geier das herz dazu hat . . . .

Der qute Spizius hofmann wedelt jest und fpringt por mir in die Bobe. Guter, fleißiger Posthund! bios graphische Egerie Jean Pauls! ich werde bich jur Aufmunterung fobald ich Beit habe, ausschinden und nett ausbalgen und mit einer Beu . Burftfulle durchfchießen, um dich in eine offentliche Rathbibliothet als bein eignes Bruftbild neben andere Gelehrte von Rang einzustellen! - Meusel ift ein billiger Mann, ben ich in einem eige nen Privatschreiben um einen Git im gelehrten Deutsche land fur ben Spis ansprechen will. Dieser Gelehrte wird, fo gut wie ich, nicht einsehen, warum ein fo fleißiger Bandlanger und Rompilator und Spediteur der Gelehrsamkeit, als mein bund ift, blos barum ein elenderes falteres Schicffal erleiden foll, als andere ges lehrte Sandlanger, blos darum fag' ich, weil er einen Schwang tragt, ber fein Steiß , Toupée vorstellt. Blos ber fest bas arme Dieb auf ber Ranglifte ber Gelehrten berunter.

<sup>—</sup> Ich sehe jego Bittor burch die Lauben bes Garstens von Lichtern begleitet; ich will nur noch eiligst hers werfen, daß ich in der mit entblattertem Gesträuch vers gitterten Safriftel Emanuels sige. Eile nicht so, Ses bastian, der du wegen deiner bieherigen Berwechslungen ben drei oder vier Pseudo Sebastianen in Portugal gleichft, eile nicht, damit ich nur noch zu meiner Schwes

ster sagen kann: du geliebte Er, Schwester, dein toller Bruder schreibt sich von, aber du hast nur seine Brust, nicht sein herz verloren. Wenn ich nach Scheeran komme, will ich mich um nichts scheeren und an dir unster dem Umarmen weinen und endlich sagen: es hat nichts auf sich. Mein Geist ist dein Bruder, deine Seele ist meine Schwester, und so verändere dich nicht, verschwisterets herz.

— Der gute Biktor geht hastig. Ach Menschen, die der Schmerz oft erkaltet hat, haben weder in den korsperlichen noch moralischen Bewegungen die langsame Symmetrie des Gluck, so wie Leute, die im Baffer waten, große weite Schritte thun. — Armer Biktor! warum weinest du jeho so und kannst dich gar nicht trockenen?

Fruh um vier Uhr in der Infel der Bereis nigung.

Ach es ist lange, daß ich fragte: wird sich dieses Buch mit einer Thrane schließen? — Biktor kam heute Nachts um 8 Uhr mit zwei großen unbeweglichen Thras nen auf dem Augenrand zurud, und sagte: wir wollen nur ein wenig schnell auf die Insel zuruckeilen; Ktotilbe bittet und selber darum, sie lieber ein anderesmal zu sehen. "Ein Ungluck — (habe ihr getraumt) — richte sich jego "groß und hoch wie eine Meerschlange auf und werfe "sich nieder auf Menschenherzen wie jene auf Schiffe und "drücke sie hinunter." Sie war mit jeder Minute banz ger und enger geworden, wie man an einer dumpsen Stelle wird, über der noch der Blis zielet und zischt.

Was seste dieß anders voraus, als daß der Lord seiner treuen Frenndin Dinge entdeckt hatte, die wir in dieser Nacht zu erleden besorgten? Und wir konnten uns alle die Sorge nicht mehr verhehlen, daß sein müder Geist bielleicht wie Lykurg bas Siegel seiner Leiche auf seine Bersicherung drücken wolle, daß wir Jenners Sohne sind, serner auf unsern Schwur, gut zu sein, und auf den fürstlichen, meinen Brüdern zu folgen bis er wieders komme.

"Beine nicht fo fehr, Biktor! (fagt' ich), es ift boch "noch nicht gewiß." Er trodnete fich ftill und gern die Ausgen ab und fagte blos: "so wollen wir denn auf die Ins"sel jego gehen — es wird schon neun Uhr."

Bir gingen fern, fern von der fledigen Trauerbirke vorüber, die ihr abgerissenes Laub der welfen Hulle des großen Menschen nachwarf. Bittor konnte vor Schmerz nicht hinübersehen; aber ich blickte mit einem kalten Bittern nach ihrem Schwanken im heitern Nachthimmel. Erst seit einigen Tagen, wo Biktor glucklicher geworden war, hatte sich der Staub Smanuels gleichsam wieder in eine blasse Gestalt zusammengezogen und sich auf das Todtens grun herausgestellt und die Arme weit für seinen alten Liebling aufgethan — und Viktor sammerte und schmachtete und wollte vergeblich sich, sterbend, an den weißen Schatten pressen.

Er lachelte schmerzlich, ba er uns und sich durch die Borte zerstreuen wollte: "ber narrische Mensch duckt "(buckt) sich wie ein Bogel, wenn nur das Ungluck von "weitem auf ihn zugeht." Seine Thränen machten ihn zum Blinden, und ich und Flamin waren seine Führer, dennoch grußte er in seinem Schmerze einen Nachtboten.

Ich habe nichts gesagt (benn ich fann nicht) vom Garten bes Enbes, von bem verbluhenden Boben abges laubter Freudentage.

Ueber die Stoppeln und über die Puppen der Nachts schmetterlinge (der Gaukler in kunftigen Fruhlingnächten) und über den festen unterirdischen Winterschlaf fuhren die einsamen Nachtwinde — ach der Mensch mußte woldenken: "Lufte, kommt ihr nicht über Graber her, über theure, theure Graber?" —

Ich sagte: wie schmal ist der blaggrune Zwischens raum von Erde zwischen Menschenleibern und Mens schengerippen! — Biktor sagte: ach die Natur ruht so viel, und warum unser Herz so wenig?

Es war gegen Mitternacht. Der himmel blinkte naher an der Erde, der Schwan, die Leier, der Her, kules \*) schimmerten untergesunken durch ein anderes himmelblau. Großer himmel — sagte jedes herz — gehorest du fur den Menschengeist, nimmst du ihn eins mal auf, oder gleichst du nur dem Deckengemalte eines Doms, das die gemauerten Schranken verbirgt und mit Farben die Aussicht in einen himmel aufthut, der nicht ist? — Ach jede Gegenwart macht unsere Seele so klein und nur eine Zukunft macht sie groß.

Biktor war außer sich und sagte wieder: "Ruhe! "dich geben weder die Freude noch der Schmerz, sondern "nur die hoffnung. Warum ruht nicht alles in uns "wie um uns?"

Da schlug der von allen Balbern nachgelallte Rnall eines Schuffes durch die ftille Nacht — und die Infel

<sup>\*)</sup> Der Schwan ift bie Giulia, bie Leier bes Apollo Emanuel, ber Berkules erinnerte an ben Lorb.

<sup>. 13</sup> 

ber Bereinigung schwamm im Nachtblau auf, und ihr weißer Tempel hing über ihr — und neben dem Trauers gebusch, das über das Zerfallen eines jungen herzens hinz überwuchs, schossen gen himmet neun schmale Flammen, die an den neun Floren ausliefen, gleichsam Freudenfeuer zu einem Friedenfeste.

Bleich, eilend, seufzend, schweigend berührten wir das erste Ufer der Insel. Das Wasser war vom Boden trocken eingesogen. Das schwarze Morgenthor hatte sich weit aufgerissen und seine weiße Farbensonne an Baume gelehnt und verdeckt. Biele Leichenfackeln auf weißen Gueridons knupften sich ans Morgenthor an, gingen den langen grunen Weg hinein, slimmerten über Nuinen, Sphinze und Marmortorso's und endigten sich dunkel im Trauergebusch.

Flatterndes Getone der Aeolharfen wurde am Einsgang von langen Tonen durchzogen. Unter dem Morgenthor ruhte still der Blinde und spielte froh auf seiner Flote — so wie eine Taube in den Donner fliegt.

Er fiel freudig an seinen Biktor und sagte: "es ift "gut, daß du kommft; ein ftiller langer Mann hat sich "eine Biertelstunde an mein herz gelegt und in meine "Dand geweint und mir ein Blatt an dich gegeben."

Biftor riß das Blatt zu sich, es hieß: "Ihr alle "habt geschworen, so lange meine Bitten zu erfüllen bis "Ihr mich wieder hort; aber decket den schwarzen Mars, "mor nicht auf." — Der Lord hatt' es dem bkinden Sohne gegeben. Biftor rief: "o Bater, o Bater, ich "konnte dir also nichts belohnen!" und sank an die Brust des Sohns. Er wollte sich von ihr reißen, aber der Blinde umklammerte ihn und lächelte freudig unwissend

in die Nacht. — Wir eilten ins Trauergebusch — und indem barin die zwei Leichenfackeln ausbrannten, so sas hen wir, daß ein zweites Grab darin ausgehöhlt war, dessen frische Erde daneben lag — daß ein schwarzer Mars mor die Höhle zudeckte, und daß das schwarze Rleid des Lords ein wenig aus der Höhle vorsah, und daß er sich darin getödtet hatte. — Und auf seinem schwarzen Mars mor stand wie auf dem Marmor seiner Geliebten, ein blasses Aschenherz, und unter dem Herzen stand mit weis ben Buchstaben:

Es rubt.

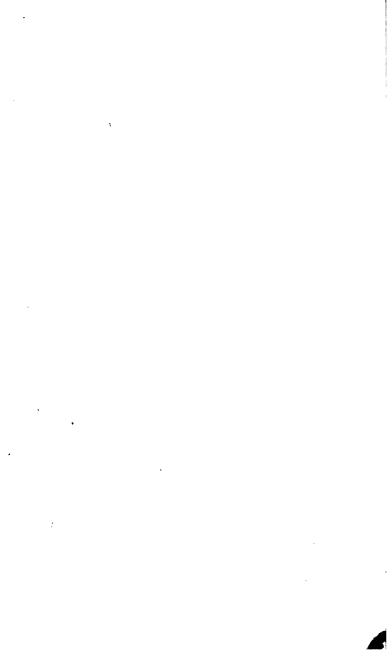

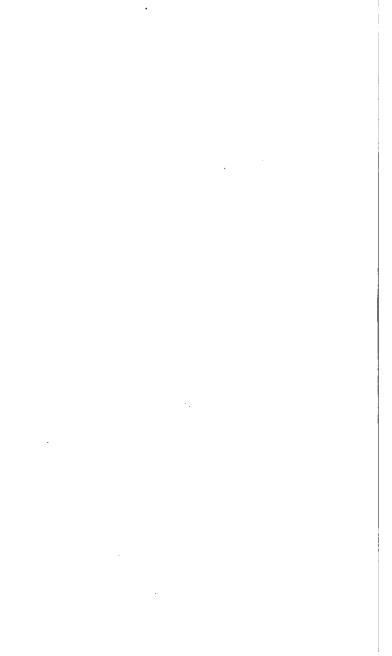

• • • .



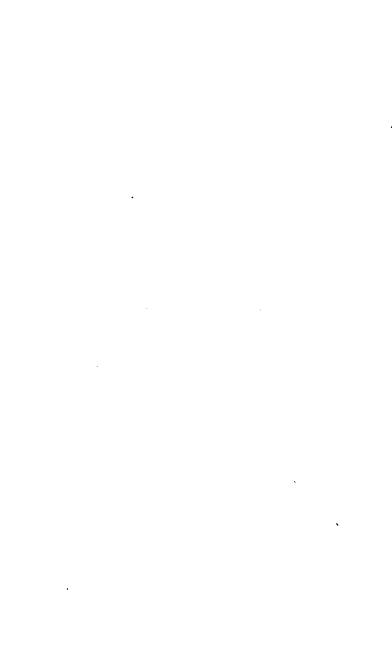



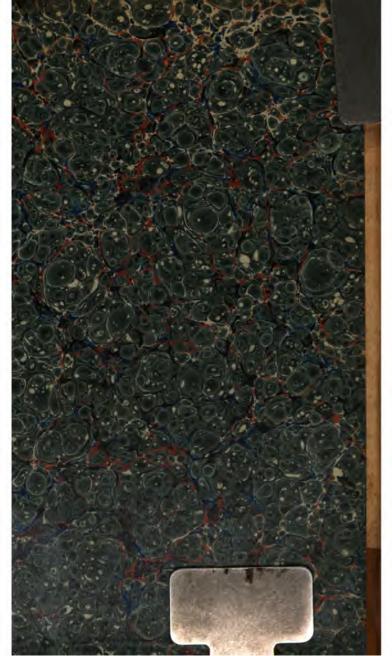

